# Rrakauer Zeitung.

Nro. 198.

Dinftag, den 1. September.

1857.

Die "Krakauer Zeitung" erscheint täglich mit Ausnahme der Soun- und Feiertage. Bierteljähriger Abonnementspreis: für Krakau 4 fl., mit Bersendung 5 fl. — Die einzelne Nummer wird mit 5 fr. berechnet. Insertionsgebühr für den Raum einer viersespaltenen Petitzeile bei einmaliger Einrückung 4 fr., bei mehrmaliger Einrückung 2 fr.; Stämpelgebühr für jede Einschaltung 10 fr. — Inserate, Bestellungen und Gelder übernimmt sur die Abministration des Blattes. (Ring-Plat, Nr. 358.)

Zusendungen werden franco erbeten.

Amtlicher Theil.

Mr. 25778. Die Gemeinden Zagorzyn, Bola Kosnowa und Bola piskulina (Candezer Kreifes) haben fich im 3wede ber Errichtung einer Trivialschule in Bagor= zon verbindlich gemacht:

1. jum Unterhalte bes Lehrers alljährlich 180 fl. CM. und zwar:

Zagorzyn 105 fl. Bola kosnowa 42 fl.

Bola piskulina 33 fl. beizutragen.

2. Das von ber Gutsfrau Cornelie Marsgattie= wicz abgetretene Schulgebaube angemeffen gu adaptiren, zu welchem 3mede bie Gutsberrichaft bas nothige Material zugesichert hat, baffelbe ftets in gutem Stande zu erhalten, bas Schulzimmer mit ben nöthigen Ginrichtungsfruden zu verfeben, und die Schulfauberung felbst zu beforgen.

Das von ber Gutsherrschaft zur Beheizung Schule zugeficherte Klaubholz und zwar wochent= lich eine Fuhre unentgeltlich zu sammeln und zuzuführen.

Diefes anerkennenswerthe Streben gur Bebung ber Bolfsbildung wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht. R. f. Landes = Regierung.

Krafau, am 15. August 1857.

Se. f. f. Anostolische Majestät haben mit Allerhöchster Eni-ichtiefung vom 21. August b. 3. dem Bicecorporale, Angelo Bo-fchi, und den Gendarmen: Luigi Ronconi des 14., Andreas Sanfovits und Ferbinand Schwab des 18. Gendarmerie-Regimente, und zwar ben zwei erftgenannten in Anerkennung ihres aufopfernden Muthes bei Bewältigung ficherheitsgefährlicher Indi vibnen, - ben beiben Letteren fur bie mit eigener Lebensgefahr bewirfte Rettung zweier Rinber aus ben Flammen eines brennen-ben Saufes, bas filberne Berbienftreuz allergnabigft zu verleihen

Ce. f. f. Apostolifche Dajeftat haben mit Allerhöchfter Entichliefung vom 18. August b. 3. bem Rieber=Defterreichischen Statthaltereirathe, Leopold Gblen v. Grabmaper, Die angefuchte Berfegung in ben bleibenden Rubeftand zu bewilligen und bemfelben in Anerfennung feiner vieljährigen ausgezeichneten Dienftleiftung ben Titel und Charafter eines f. f. hofrathe taxfrei

allergnadigst zu verleißen geruht.
Ce. f. f. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entsichliegung vom 19. l. M. allergnädigst zu gestatten geruht, daß der Ministerialrath im Finanz-Ministerium, Johann Anton Freisberberr v. Brentano, bas ihm von Gr. f. Sobeit bem Großher bon Cachien-Beimar verliehene Comthurfreug bes Falfen-

Joge von Sachsen-Weimar verliehene Comthurfreuz des FalsenDreens annehmen und tragen durfe.
Se. k. t. Apocholische Majestät haben mit Allerhöchster Entschießung vom 20. August d. I die Prosessoren Dr. Albert Duschießung den Pranz Pitha, zu Prosessoren an der medizinisch bisherigen Supplenten der praktischen Chirurgischen Indention dem Academie, Regimentsarzte Dr. Franz Groh, bei seiner Enthebung von diesem Lehramte, in Anersennung seines hierin bethätigten verdienklichen Wirkens das goldene Verdienstreuz mit der Krone allergnädigst zu verleihen geruht.
Se. f. f. Apostolische Majenät haben mit Allerhöchster Entschießung vom 19. August l. 3. dem Bürger und Ortsschulaufseher Franz Wöllner zu Abertham in Böhmen, in Anersennung seiner Krone Rerdienstreuz mit der Krone Erdienstreuz mit der Krone Berdienstreuz mit der Krone Berdienste, das silberne Berdienstreuz mit der Krone allergnädigst zu verleihen geruht.

beine Berdienste und ber Krone allergnädigst zu verleihen geruht.
Ce. f. f. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Ent-

Lebensgefahr bewirften Rettung eines Solbaten vom Tobe bes Ertrintens, bas filberne Berbienftreug mit ber Krone allergnabigft gu verleihen geruht.

Der Juftigminifter hat bem Concipifien bes Juftigminifteriums Joseph Billi Colen v. Candorno, eine Rathoftelle beim gan

besgerichte in Bicenza verliehen. Der Minifter ber Juftig hat ben Gerichtsabjuncten, Frang Beit-ler in Wiener-Neuftabt, jum Kreisgerichts-Rathe in Korneuburg

Der Juftigminifter hat ben provisorischen Rathesecretair, Ju Der Jufignunftet hat bei berbeitigen Rathsfeeretair, Ju-lius v. Barthobeiszft, und ben Gerichtsabjuncen Zoseph Raab, zu bestutiven Rathssecretaren, ferner ben Gerichtsabjunc-ten, Albert Andrasavits, zum provisorischen Rathssecretair, lettere Beiben zugleich zu Staatsanwalts-Substituten bei Comi-tatsgerichten des Debenburger Ober Landesgerichts Sprengels

Der Justigminister hat die provisorischen Gerichts-Abjuncten im Presburger Oberlandes-Gerichts-Sprengel, Albin Jenko und Ednard Orkonni, zu befinitiven Gerichts-Adjunkten mit Belaffung an ihren bermatigen Dienstorten; ferner ben Bezirksamts-Aftuar in Sainburg in Rieder = Defterreich, Freiherrn Emil von Affeinar in Junibut in Accord Defterring, Freiherrn Emil von Paasfowiß- Gaßer, und ben Aussulanten, Eugen Man-nagetta Mitter v. Lerchenau, zum provisorischen Gerichtsab-juncten bei dem Landesgerichte zu Presburg, endlich den Stuhl-richteramts-Actuar zu Malaczka, Victor Kurzweil, zum provi-sorischen Gerichtsabzuncten bei dem Comitatsgerichte zu Neusohl

Der Minifter ber Juftig hat ben Landtafel- und Grundbuchs-Director in Laibach, Bincenz Schreiber, zum Director bes Landtafel- und Grundbuchsamtes bei bem Landesgerichte in Graf

Der Minifter ber Juftig hat ben Officialen bei bem Rreisge-richte in Ried, Franz Eber, jum hilfoamter-Directions-Abjunc-ten bes bortigen Kreisgerichts ernannt.

Beränderungen in der f. f. Armee.

Beförberungen: Im Abjutanten = Corps.

Der Major und Corpsabjutant beim 6. Armeecorps, Alfred Du Rieu be Fenau, jum Oberftlieutenant und ber Rittmeifter erfter Claffe, Frang Ercfa, beim Armee

Dbercommando, jum Major.
Der Haupimann erster Claffe, Robert Schmoll, bes Infanterie-Regiments Graf Rinsth Nr. 47, jum Major.

Nichtamtlicher Theil.

Rrafan, 1. Geptember. Die Nachrichten ber letten Ueberlandspoft aus In bien find bedenklicher, als bie britifchen Regierungs= Organe zugefteben. Bo fie bie Bebeutung ber ein= treffenden Siobsposten berabzuseten unvermögend sind beschränken sie sich darauf, die Thatsachen ohne weite= ren Commentar und ohne die nothwendig baran sich fnupfenden Betrachtungen mitzutheilen. Go murben zwei Nachrichten gemelbet, bie an sich von geringer Bedeutung zu fein scheinen, bei Erwägung ber naberen Umftande jedoch und in Berbindung mit einander Bu bochst betrübenden Wahrnehmungen führen. Die Regierungsbepefchen fagen gang einfach, bag in Gealcote zwei Regimenter abgefallen find und daß in Hy= derabad eine Meuterei unterdrückt wurde. Die Meuterei in Sealcote ift jedoch insofern von der bochften Bedeutung, als diefer Ort im Pendschab liegt, mo bis= Sinde: der teine Rubestörungen stattgefunden hatten. ichtiefung vom 21. August b. 3. bem Fuhrer, August Feif, bes rabab, wo die entstandene Meuterei zwar glucklich un= Mexico einzuschiffen. Der neuernannte General-Gou1. Biowier-Bataillone, in Anersennung ber mit eigener hochster terbruckt wurde, liegt im Guden von dem Schauplat verneur von Cuba, General Lersundi, begibt sich am

ber Emporungen und in einer ungeheuren Entfernung von Sealcote; beibe Bewegungen find bemnach ein Beweis von bem Immermehrumfichgreifen bes Muf= ftanbes, wodurch die an sich unbedeutenden Streitkräfte ber Englander noch mehr zersplittert werden. Die Meuterei im Penbichab ift jedoch einer ber bar= Schläge, welcher die Englander treffen teften Die beiben meuterischen Regimenter von fonnte. Sealcote hatten fich nicht nur emport, fonbern befagen auch die Ruhnheit burch Labore nach Delhi zu marschiren. Die Rebellen wurden zwar auf dem Marsche geschlagen, aber die Unzeichen bevorftebenber Meuterei häuften fich in solcher Beife, daß, wie aus ben "Zimes" und "Daily News" zu entnehmen ift, die ganzliche Entwaffnung ber einheimischen Truppen im Penbichab vorgenommen werden mußte, und die Beforgniß nabe tritt, daß die Emporung auch in ben neuesten Erobe= rungen Englands, in Rabul und Ufghanistan, jum Musbruch fommen werde. Die Erhebung in Sybera= bad bagegen hindert jede Bewegung ber im Nizam stationirten Truppen, welche man bem meuterischen Contingent von Swalior entgegen Schicken zu fonnen glaubte. Ferner foll auch in Sangor eine Meuterei ausgebrochen fein, beren die offiziellen Blatter nicht erwähnen, und eine Berichtigung in ber "Morningpoft' läßt ben angeblich von ber Garnison von Ugra errun: genen Erfolg eigentlich ale eine Rieberlage erscheinen. Somit mare die Prafidentschaft Bombay und Mittel-Indien bedroht. Mobile Colonnen muffen das Land durchziehen, und wie es scheint, mußte fogar ein Regi= ment der Proving Guzerate Decimirt werden. Bis gur Unfunft der europäischen Berftarkungen, welche erft im Geptember und Unfang October erfolgen wird, durfte fomit die Emporung in einer Beife an Musbehnung

gewonnen haben, daß die Bewältigung berfelben mit unendlichen Schwierigkeiten verbunden fein wirb. Die fürglich von uns gebrachte Nachricht, daß Graf Leining en als Nachfolger des verftorbenen Staatsraths Brunner fich nach Rom begeben werde, scheint begrun= bet zu fein. Go viel ift wenigstens gewiß, daß Graf Leiningen nach Karlsruhe gerufen murbe und mehrere Tage bort zugebracht hat. Im Uebrigen ift bie Stellung in Rom jett insofern eine leichte, als die Principien der kirchlichen Convention mit dem papftlichen Stuhl bereits festgestellt find und es sich jest nur noch um die Erledigung von Punkten handelt, beren mefentliche Elemente zu weiteren Differengen feinen Un= laß geben konnen.

Der Bischof von Lucca in Berbindung mit zwei andern Mitgliedern bes toscanischen Episcopats foll ein Memorial an den Großherzog überreicht haben, in welchem dieselben um den Abschluß eines Concordates mit dem papstlichen Stuble und die Aufhebung der leopolbinischen Gesetze bas Unfuchen stellen. Gine befinitive

Untwort foll benfelben vorläufig nicht ertheilt fein. Der mericanische Bevollmächtigte, herr gafragua,

1. September auf feinen Poften und wird mit Inftructionen in Betreff feines Berhaltens Merico gegen= über verseben werden.

Der Gesundheitszuftand bes Konigs von Schweben scheint sich abermals verschiechtert zu haben. Ge. Majeftat mar gezwungen, ben Gebrauch bes Geebabes aufzugeben, und ift bereits auf fein Buftichloß Tullgarnen zurudgefehrt.

Nach einer Correspondenz ber "Independ. belge" aus Constantinopel vom 19. v. M. hatte Lord Redcliffe, ohne bezüglich der Unnulirung der Wahlen in ber Molbau bei ber hohen Pforte Schritte gu thun, fich begnügt berfelben ben Tert ber ihm aus London jugekommenen Depefchen feiner Regierung mitzutheilen, unter bem Worgeben, bag er bie Unfunft ber Courrier=Depesche abwarten muffe, um die eigentlichen Ub= fichten seiner Regierung beffer wurd igen zu konnen.

Der preußische Bevollmächtigte bei ber internationalen Commiffion in ben Donaufürstenthumern, Freiberr von Richthofen, ft gum Gefandten in Uthen er-

Der Wortlaut ber Prorogationsrede bei Schluß ber biesjährigen Seffion des britischen Parlamentes ift folgender:

Mplords und meine Berren! Bir haben von Ihrer Majefiat ben Befehl erbalten, Gie ber Fortsetzung Ihrer parlamentarischen Arbeiten zu entheben und Shuen zu gleicher Zeit ben berglichsten Dant Ihrer Majestät für ben wahren und redlichen Fleiß auszubrücken, mit welchem Sie Sich Ihren wichtigen Pflichien mahrend ber gegenwärtigen, zwar turzen, aber mehr als gewöhnlich anstrengenden Seffion unter-

dogen haben. Thre Majestät hat uns befohlen, Ihnen ihre Befriedigung barüber ausgndrücken, daß der jegige Bustand ber Dinge in Guropa ein wohlgegründetes Bertrauen auf die Fortbauer bes

Die Anstalten jur Ausführung ber Bestimmungen bes Parifer Bertrages in ihrem ganzen Umfange sind noch nicht voll-ftändig getroffen worden, dach begt Ihre Majestät das Bertrauen, daß, Dant den ernstlichen Bemilbungen der bei dem Bertrage betheiligten Mächte, das, was in Bezug auf diese Bestimmungen noch zu thun übrig bleibt, in nicht ferner Zeit auf bestiedigende

noch zu thun übrig bleibt, in nicht jerner Zeit dus defriedigende Weise zum Schlusse gediehen sein wird.
Ihre Majestät hat uns den Besehl ertheilt, Sie davon in Kenntniss zu seizen, daß die unter den einheimischen Truppen des bengalischen Heetes ausgebrochenen ausgedehnten Meutereien, denen in mehreren Gegenden der Präsidentschaft Bengalen ernstiche Kulvestörungen gesolgt sind, Ihre Majestät mit der größten Sorge erfüllt haben, während die Bardareien, deren Opfer eine große Anzast der Unterthanen Ihrer Majestät in Indien geworden find und die Leiben, welche sie erbuldet haben, dem Gerzen Ihrer Majestät die tiesste Betrübnis verursacht haben.
Das Benedmen einer großen Anzahl Sivil- und Militair-

Das Benehmen einer großen Anzahl Civil- und Militair-Beamten, die sich in einer sehr schwierigen Lage besanden und großen Gesahren ausgesetzt waren, bat die lebhastesse Bewunde-rung Ihrer Majestät erregt. Die Königin bat uns den Besehl ertheilt. Sie davon in Kenntniß zu seizen, daß sie keine als passend erscheinende Maßregel verabsäumen wird, um diese ernsten Ruhestörungen zu unterdrücken, und Ihre Majestät hegt das Bertrauen, daß die gewaltigen Mittel, über welche sie verfügt, sie mit bem Segen ber Fürsebung in ben Stand fegen werben, Die-

fes Ziel zu erreichen. Deine herren vom hause ber Gemeinen! Der mericanische Bevollmächtigte, Herr Lafragua, der bis jeht vergeblich in Paris erwartet wurde, ift, der Mittheilung spanischer Blätter zusolge, am 19. w. Mts. in Cadix eingetroffen, um sich daselbst nach ihr die Gie ihr ertheilt haben in Bezug auf Ihre Bereitwilligfeit, we die Gie ihr ertheilt haben in Bezug auf Ihre Bereitwilligfeit, we die eine nothige Unterstützung zur Riederherstellung der Merica einzuschischen

Indien zu leihen. Ihre Majestät hat mit Befriedigung gesehen, daß sie im

Elemente seines Lebens. Auf das innere Triebwerk seiner Seele sollte von Neuem eine Frau entscheidend

"Bie ein Stern ging er unter uns auf", schrieb Rnebel. Der Nimbus bes Ruhmes als Dichter bes Berther ging ibm voraus; ber Wertherfrack (mit bem leichtern Schnitt ber englischen Mode) ward Softracht; der Herzog legte ihn an und die Cavaliere, die ihn nicht freiwillig anschafften , erhielten ihn geschenkt. Rur Bieland blieb ausgenommen vom neuen hofgeset. gleich sein Beib war, ift jedenfalls als bas schickfal- Der Alte hatte Grund, dem neuen Gunftling zu zurnen, duftet, ist dessen und Western der Britischen vers voulte Eteiging in Goethe's Entitel der Empfindung ipottelt. Aber er war gleich vom ersten Tage an vom enthaltung, Weltentfagung und Abstraction, die später gehoben , nur um schließlich ben Aether aus dieser den Goethe personlich übte, erfaßt. "Seit in den Ber von Grote ber Grote ber Grote ber Grote bei Bauber, den Goethe personlich übte, erfaßt. "Seit in der natürlichen Tochter poetisch versteinerte, in den Pandorabuchse von sich abzuwehren, ohne freilich daß dem heutigen Morgen," schrieb er am 10. November römischen Elegien, in der Hernbeitet und den mephis man sagen kann, ein anderer Trank habe seinen gan- an Jacobi, "ist meine Seele so voll von Goethe, wie ein Thautropfen von ber Morgensonne." Und nach welche die atherische verdrängte, ward schließlich das render Kürst. Abermals in Frankfurt, um sein Ber- Seelenvereinigung ganz in ihm. Er ist in jedem Benaturgemäße Midersviel in Goethe's Leben und Kut-

fertig erzogen , ben Jungling jum Mann gemacht; feins fünlbar macht. Ploglich jedoch erlofchen bie maauch, "binan" jog fie ihn, jum Inbegriff bes Soch= ften, was in feiner Bruft ahnungsvoll schlummerte, sturmisch flopfte. Sie hat ben Damon in ihm zum Genius gewandelt. Das ist wohl ein höchster Beruf in ihm forderte Rechte, von deren Erfullung die Mog-ber Weiblichkeit. Aber ist sie nicht auch zugleich die lichkeit seines Weiterlebens abhing. Wir waren ein Deliverblichkeit. Aber ist sie nicht auch zugleich die lichkeit seines Weiterlebens abhing. Katsachen eines in sich Delita gewesen, die ihrem Helben das Haar nicht schlechter Biograph, wenn wir Thatsachen eines in sich blos gestreichelt und geglättet, sondern kürzte? — Sein nothwendigen und geschlossenen Lebens als bedauerliche Glaubensbekenntniß: "Im farbigen Abglanz haben schilbern wollten; aber daß Charlotte von Stein, seine wir das Leben", datirt von jenem Bundniß, und das Muse in der besten Zeit seines Schaffens, nicht zu= Drama, Tasso felber, diese geseierte Dichtung, in des gleich sein Weib war, ist jedenfaus und Ju bezeichnen. desse Frankfurter Uebermuth ihn in Knittelversen ber Lether alle Wucht und Macht der Wirklichkeit vers vollste Ereigniß in Goethe's Entwicklung zu bezeichnen. dessen Frankfurter Uebermuth ihn in Knittelversen beseichnen. dessen Vollste Ereigniß in Goethe's Entwicklung zu bezeichnen. dessen Frankfurter Uebermuth ihn in Knittelversen beseichnen. dessen Vollste Ereigniß in Goethe's Entwicklung zu bezeichnen. dessen Vollste Ereigniß in Goethe's Entwicklung zu bezeichnen. dessen Vollste Ereigniß in Goethe's Entwicklung zu bezeichnen. tophelischen Fastnachtsburlesten naturgerechte Gegen= zen Menschen gleich sehr befeligt.

Dratorium abzuschließen. Frau von Stein hat ihn lebendigen Lebens aufdedt, Die ganze Wonne des Da- und wurden in der sichtbaren Welt die bestimmenden gifchen Regenbogenfarben, fobalb er hinter ihre natur= lichen Gesetze kam; da brach die geträumte Brucke wirken. zwischen Erbe und himmel zusammen und ber Mensch "B in ihm forberte Rechte, von beren Erfüllung bie Mognothwendigen und geschloffenen Lebens als bedauerliche

naturgemäße Wiberspiel in Goethe's Leben und Ent= malungsfest in Darmstadt zu feiern, tud er den Dichter wickelung, nachdem er im Verhältniß zu Frau von wiederholt ein, ihm nach Weimar zu folgen. Goethe lichste menschliche Wesen, das Gott geschaffen hat. Stein zehn Jahre lang der Mann gewesen, seich mit dem herzoglichen Möcht' ich's der ganzen Welt sagen durfen! Möcht' der die Welt den liebenswürdigsten der Menschen so kenschen die Reise antreten. Der Wagen blieb aus, und alle Welt den liebenswürdigsten wie ich! 

# Seuilleton.

# Goethe in ber Schule ber Frauen.

7. Frau von Stein. Frau v. Stael sagt, die Liebe sei im Leben des Mannes eine Episobe, im Leben der Frau eine Geschichte. Wir stoßen hier aber in Goethe's Leben auf eine Enisobe pon

eine Episode von anhaltender Dauer; zehn , zwölf Jahre lang war ihm Charlotte von Stein - Schwester, Freundin fter, Freundin, Geliebte, Muse und Idel, und was — sagt er im Lasse - fagt er im Zaffo, ben er gedichtet:

Und was hat mehr bas Recht, Jahrhunderte Bu bleiben und im Stillen fortzuwirken, Mls bas Geheimnis einer eblen Liebe, Dem holben Lieb bescheiben anvertraut! Und nicht blos bie Prinzeffin im Taffo, auch feine Iphigenie und gleich sehr iene Natalie im Wilhelm Meister sind die Gestalten, du benen jene Frau unge-fucht Modell gesessen. Sie batte ganz Beschlag ge-ihrer. nommen von seinem Herzen und die Harmonie ihrer ebel gehobenen, scheu und dart behüteten Natur rief biefe vornehme Läuterung seiner Ibeale in ihm auf. Goethe hat, nach seinem eigenen Bekenntniß und nach der Zeugenschaft aller seiner Berke, Mater dolorosa aus dem Christenthum des Mittelalters zu Huffe, um seinen geschlichen Rauren, sie in Marmor trifft den 7. November in Weinar ein. So drängten der ganzen schlichen Romobie in einem geistlichen hingestellt mit einem Griffel, der auch die Adern des sich Herzog Karl August, Italien und Weimar an ihn Und er wird lange den Rausch nicht los, in den ihn liefern, ohne deshalb in die Nothwendigkeit verfest gewesen zu fein, die Nationalschuld mit neuen Burden zu belasten.

Mylords und meine Gerren! Ihre Majestät hat uns besob-len, Ihnen ihren berglichen Dant für die Dotation auszusprechen, welche Sie ihrer geliebten Tochter, der Princes Royal, bei Gelegenheit ihrer bevorstehenden Bermählung mit Gr. fgl. Sobeit dem Prinzen Friedrich Wilhelm von Preußen bewilligt haben

Ihre Majestät hat uns beauftragt, Sie davon in Kenntnig zu sehen, daß sie mit Befriedigung gesehen hat, wie Sie, trot der furzen Dauer der gegenwärtigen Session, im Stande gewe-sen sind, mehrere Gesehe von großer Wichtigkeit, welchen Ihre

Majestät ihre bergliche Bustimmung gegeben hat, zu votiren. Die Gesehe, welche eine wirfjamere Gerichtsbarkeit in Testa-mentarsachen in England und Frland einführen, machen Uebelmentarjamen in England und Irland einführen, machen Uebelftänden ein Ende, über die man seit vielen Jahren gestagt hatte, die Acte, welche die Gesetzgebung in Bezug auf Ehescheidung und Ehe modificier, wird Uebeln abbelsen, deren Borhandensein seit langer Zeit anerkannt ist; die verschiedenen Gesetz zur Unterdrückung der Mißbräuche der Gewalt, zur Verbesserung der Bestimmungen in Bezug auf die durch richterliches Erkenntniß verschieden Strasen zweiten Ganges, zur Berbesserung der Bestimmungen über Action-Banken, zur Consolidirung und Verbesserung der Bestimmungen über Action-Banken, zur Consolidirung und Verbesserung der Bestimmungen über Banken zu Consolidirung und Verbesserung der Bestimmungen über Banken zu Consolidirung und Verbesserung ber Bestimmungen über Banken, zur Consolidirung und Setzelstung ber Bestimmungen über Bank-Falliments in Irland, zum Unterhalt und zur Behandlung armer Geistestranken in Schottland, zur Berbesserung der Polizei-Organisation in den schottlischen Grafschaften, so wie mehrere andere von geringerer Bichtisseit, die jedoch gleichfalls auf die fortschreitende Berbesserung der Gestellerung der Gestellerung gerieben, gehein die karzinvissige Genehmieung Areiten. sengebung abzielen, haben die bereitwillige Genehmigung Ihrer Degeftat erhalten.

Majestät erhalten. Ihre Majestät erhalten. Ihre Majestät erhalten. Der Befebl ertheilt, Ihnen ihr Vertrauen auszubrücken, daß Sie den mit Recht gebührenden Einstuß bei Ihrer Rückfehr in Ihre verschiedenen Grafschaften dazu benußen werden, um für das Wohlergehen und das Glück ihres loyalen und getreuen Volkes zu wirken, und sie sendet Gebete zum allmächtigen Gott empor, auf daß sein himmlischer Segen sich auf Ihre Arbeiten herabsenken und benselben den Erfolg sichern möge

# Wien, 30. Muguft. Die verschiebenen Geruchte über bas Stadium, in welches bie Frage ber Stabterweiterung getreten ift, find nur gum Theil begrundet. Der richtige Sachverhalt ift bem Bernehmen nach im Allgemeinen folgender : Es ift an maßgebender Stelle pringipiell bem Beschluffe bie Buftimmung ertheilt, ben Fortificationsrayon aufzulaffen. Go weit diefer Beschluß die innere Stadt betrifft, hat er die Folge, daß das Bauverbot aufgehoben ift, nur dann in vollem Umfange und mit gutem welches sich bisher auf einen bestimmten Umkreis rings Erfolge beantworten konnen, wenn sie sich mit um die Stadtmauern erstreckte. Der Verwendung des namhaften Rechts = Gelehrten in allen betheiligten hat er die Folge, daß das Bauverbot aufgehoben ift, Glacis zu Baustellen steht also nun ein fortificatoris schoes Sindernis nicht mehr entgegen. Diese Ents scheidung faßt ohne Zweifel den Kern bes Uebels ziemlich direct ins Auge und es läßt fich nicht verken= lung bestimmte Zeitraum dies offenbar nicht mehr ge= nen, baß dieselbe von grundfählicher Bedeutung und stattete, fo mußte man sich barauf beschränken, biefe Wichtigkeit ift. Wenn einmal ausgesprochen ift, daß Aufgabe nur bezüglich Defterreich zu lofen. Die Secbas Blacis verbaut werden barf, fo wird die innere tion weift auf bas öfterreichische Strafgefet vom Stadt nicht mehr als Festung angeseben, Die Festungs= 27. Mai 1852 bin, beffen Bestimmungen fo pracis walle und Stadtgraben find unnothig und die Bulaf= gefaßt find, daß es kaum möglich ware, dieselben ohne figkeit ihrer Beseitigung ift zugegeben. Aber eben Berletzung des Sinnes bundiger zu befiniren. Die nicht mehr als die Möglichkeit einer eventuellen Caffi= Section halt es baber fur angemeffen, ben Untrag gu rung ber Stadtmauern und Berschüttung ber Stadt- fellen, daß in ber bevorftehenden Bersammlung bes graben ift damit eingeraumt, das militarische Pringip ift nicht bas allein maßgebenbe. Es läßt fich nämlich nicht verkennen, daß die Rafirung ber Stadtmalle, wenn sie auf einmal an allen Puncten in Angriff ge-nommen werben foll, gang außerordentliche Arbeitsund Gelberafte in Unspruch nehmen wurde, und biefer der ftatiftifchen Ergebniffe der Strafrechtspflege ver-Umstand verdient um so mehr in Erwägung gezogen schiedener Staaten zu finden. zu werben, als die Concurrenz gleichzeitig die Bauun- Eine besondere Ausmerksan ternehmungen auf ben bazu gewibmeten Glacisraumen in beträchtlichen Nachtheil ziehen murbe. Es hat fich damit umsomehr die Unsicht empfohlen, die vollständige Caffirung der Stadtmauern als eine Frage der Beit, verträge wegen gegenseitiger Auslieferung von Berbrebes funftigen Bedurfniffes und der Geldmittel ber Bu= dern ju widmen fein. Defterreichs Regierung ift feit kunft offen zu laffen, als die Baftionen rings um die feiner Neugestaltung bemuht, auch auf diefer Bahn Stadt mit Saufern befett find, welche bemolirt und energisch zu bem großen allgemeinen Biele mitzuwirken. beren Besither entschädigt werben mußten. Durch bie Es hat bereit mit 13 Staaten solche Bertrage abge= Demolirung wurde zeitweilig die Wohnungsnoth in Schloffen, von benen acht aus ben letten Sahren batibedenklicher Weise vermehrt, durch die Entschädigung ren und fteht fortan auch mit den übrigen deutschen Die Durchführung des Plans noch koftspieliger gemacht. Regierungen in Unterhandlungen, um ahnliche Ueber= Indeffen wird ichon vorläufig Giniges geschehen, um einkommen gur Gicherung ber Gefellichaft gegen bas bie ganz unzureichende Communication ber innern Stadt Ungestraftbleiben wenigstens ber gröbsten Verbrecher zu mit den Vorstäden zu erleichtern. Man wird nämlich Stande zu bringen. In gleicher Weise hat Deftervorläufig an geeigneten Puncten neue Thore in die reichs Regierung auch bas in Frankreich seit 1851 Balle brechen und Bruden über den Stadtgraben bestehende Institut der Casiers judiciaires mit Eifer schlagen. Die Verschmelzung der inneren Stadt mit ergriffen, indem das kaif. österreichische Justizministe= ben Borftabten ift damit freilich noch nicht verwirklicht, rium bereits die entsprechenden Berhandlungen eingeallein es ist doch die Nothwendigkeit ihrer Berwirkli= leitet hat, um diese Einzuführen, sondern Raisers "Medaille von St. Helena" heißen, — eine vorgelegt zu werden. Man glaubt, daß dieser Plan für die Bukunft angebahnt. Es versteht sich übrigens auch mit andern europäischen Regierungen und zwar Bezeichnung, welche, je nachdem man es nehmen will, unverändert aus jenem Collegium hervorgehen und von selbst, daß nur ein Theil des Glacis, und zwar vorerst mit allen Staaten bes deutschen Bundes die bie bescheidenste und die brohendste Deutung zuläßt. dann auch die kaiserliche Bestätigung erhalten werde. nach einem bestimmten auch auf die Eventualitat der gegenseitige Mittheilung ber von den wechfelseitigen Der "Moniteur" lagt der Mittheilung von dem Ra=

ber einschlägigen Entscheidung genügen, das Detail bes Projectes scheint noch nicht zur allseitigen Reife

Dem Gerüchte, daß der f. f. Internuntius in Constantinopel, Freiherr v. Profesch = Dften, abberufen werben foll, wird von unterrichteter Geite wiber = sprochen.

J Bien, 27. August. Meinen Auszugen aus ben Berichten ber einzelnen Sectionen ber "vorbeitenben Commiffion bes internationalen statistischen Congresses habe ich noch Ercerpte aus den Berichten der Juftigsection und ber Section für Unterricht hinzuzufügen. Der erstere ift von bem E. E. Ministerialrathe Ritter von Spe in der alle Arbeiten diefes bekannten Be= lehrten charafterifirenden geiftvollen Beife verfaßt und von höchstem Interesse. Die Justizsection hat sich, sagt ber Bericht, burch ben Austausch ber Meinungen ihrer Mitglieder in ber Voraussetzung beftartt gefunden, baß ohne Unnäherung an bas Biel einer gemeinfamen und allgemeinern Gefetgebung die Bemühungen, eine vergleichende Statistif ber Rechtspflege verschiedener Staaten zu Stande zu bringen, ohne fruchtbare Refultate bleiben werben, baß baher bas vorzuglichste Bestreben der nächsten und aller folgenden Berfamm= lungen bes Congresses bahin gerichtet sein muß, folche Beschluffe zu faffen, wodurch die Gefetgebungen einzelner Staaten, sowohl in ihren allgemeinen Grund= faben als in ihren Eigenthumlichkeiten genau erforscht, baburch bie Statistif in ihren Ergebniffen bargeftellt, je nach den unwiderlegbaren Resultaten biefer Darftel= lung zur Unnahme in anderen Staaten ober zur Befeitigung empfohlen werden muffen.

Die erfte Frage des Programmes Diefer Section, nämlich die Berfassung einer möglichst detaillirten Lifte aller nach ben Gefeten eines jeden Staates vor den melt und zu einer Befammt=Darftellung vereinigt mer Gerichten strafbaren Sandlungen, hatte die Section Staaten hatte in Berkehr fegen und die hiezu erforderlichen Behelfe und Aufschluffe erlangen konnen. Da aber ber bis zur Eröffnung ber zweiten Berfamm= gefaßt find, baß es faum möglich mare, biefelben ohne Congreffes ein namhafter Rechtsgelehrter veranlaßt werden moge, mahrend ber 3wifdenzeit bis zur nachften Berfammlung eine Bergleichung ber Strafgefete fammt= licher Staaten vorzunehmen und eine Parallele zu bem 3wede zu ziehen, um die Momente zur Bergleichung

Gine befondere Mufmerkfamkeit wird bei diefer Urbeit auch bie Busammenftellung und Bergleichung ber zwischen verschiedenen europäischen, zum Theil auch außereuropäischen Staaten bereits bestehenben Staats=

Stande gewesen find, bas an Danemart zu gabiende Capital zu Beseitigung ber Baffeien Bebacht nehmenden Plane Strafgerichten gegen Angehörige bes andern Staates men ber Denkmunze, die von ber Groffanglei ber verbaut werben wird. Borftehende Undeutungen mo- wegen Berbrechen ber Bergehen erfolgten Berurthei= Ehrenlegion ausgegangen ift, die Bekanntmachung fol= gen zur Berfinnlichung ber allgemeinen Gefichtspuncte lungen ber gegenfeitigen Staatsangehörigen jum Behufe der Eintragung in die Casiers judiciaires zu ver-Tolches Uebereinkommen getroffen und hiernach wurde fammtlichen faif. fonigl. Gerichtsbehörben mit Erlaß bes Juftig-Ministeriums vom 27. Marg 1857 Die entsprechende Weisung ertheilt. Bas den zweiten Theil der ersten Frage, nämlich eine Darstellung der Organisation und Competenz ber verschiedenen Strafbe= horben betrifft, murbe von einem Mitgliede ber Section ein Ubriß ber gegenwärtig bestehenden Berfaffung ber öfter= reichischen Strafgerichte, eine Darftellung ber Sauptgrundfage über ihre Competeng und bes ben Gefeten über die Strafprojecte entsprechenden Banges ihrer Thatigkeit verfaßt. Diefe Darftellung durfte Bertreten anderer Staaten veranlaffen, abnliche Darftellungen bezüglich ihrer Gerichtsverfassung für die nächste Berfammlung vorbereiten zu laffen, aus welchen es bann nicht schwer fallen wird, die gemeinsamen Grundsate herauszufinden und die fur eine vergleichende Statistif benutbaren Momente festzustellen.

Belangend die vierte Frage bes Programmes: die Entwerfung bes betaillirten Planes einer Statistif ber Civilrechtspflege, so ist die Tragweite dieser Auf gabe fo groß, daß fie nur nach langen und reihevollen Unstrengungen allmälig ihrer Lösung entgegengeführt werden kann. Die Section hielt fich fur verpflichtet, bem Congresse Diejenigen Arbeiten vorzulegen, welche in Diefer Beziehung von der öfterreichischen Juftizverwal= tung veranlaßt worden find. Ebenso wird die Juftigfection über Ermächtigung bes hoh. Ministeriums bem Congresse bas Schema vorlegen, nach welchen funftig die ftatistischen Musweise über die Strafrechtspflege in Defterreich verfaßt werden follen. Ebenfo werden auch jene Zafeln vorgelegt werden, nach welchen funftig Die Daten über die Civilrechtspflege in Defterreich gefam-

den sollen.

Der Bericht über die Statistif bes öffentlichen Unterrichts ift von bem faif. Rath und Professor Doctor Springer verfaßt. Das Comité glaubte in Bezug auf die Hochschulen nicht umftandlichere Ausweise, als folche bisher bekannt wurden, in Untrag bringen zu sollen. Die diesem Berichte beigefügten Tabellen find mit vorzüglicher Klarheit und Umfichtlichkeit entworfen.

### Desterreichische Monarchie.

Wien, 31. Muguft. Diefer Tage wird an betref= fender Stelle die Frage, ob in Wien eine Industrie= Musftellung, unter welchen Modalitäten und wann stattfinden soll, erledigt werden. Man gibt sich bis jest ber Unficht hin, daß die Untwort fur eine allgemeine beutsche Industrie=Musstellung lauten werbe.

Der Bacfer Propst und Ratocfaer Domherr Unton Mortovics hat zum ewigen Undenken an die allerhochfte Rundreise Ihrer Majestät im Mai I. J. eine Stiftung von 1000 fl. für die Lehrer des Obergymnasiums in Baja gemacht, so zwar, baß die Interessen besselben im Betrage von 50 fl. abwechfelnd einem der Profef= foren nach ber Unciennetat ihres Wirkens an ber Schule

zufallen follen.

Bei ber Berfammlung des ungarischen Forstvereins, welche Unfangs dieses Monats in Unghvar stattgefun= ben hatte, waren 53 Mitglieder und 43 Gafte zugegen. Bon auswärtigen Bereinen waren nur die mahrisch = schlesische Forftfection und der Pregburger Berein fur Naturkunde reprasentirt, und dann bie Stadt Pregburg selbft. Nach einer vom grn. Prafibenten, Graf Königsegg, mit gewichtigen Worten ge-fprochenen Eröffnungsrede, in welcher namentlich auf eine in nächster Bukunft zu grundende Forftlehranftalt in Ungarn hingebeutet murbe, war man gur Bahl bes nachstjährigen Versammlungsortes geschritten, welche auf die Stadt Debenburg fiel.

### Frankreich.

gen, daß alle biejenigen früheren Rrieger von 1792 bis 1815, welche im Geine-Departement wohnen, vom 1. einbaren. Mit Frankreich hat Defferreich vereits ein September ab auf Nachweis ihrer Unspruche Die Denk= munge in ber Großtanglei abholen fonnen. Diefer Bemerkung schließt fich eine neue Berwarnung gegen bie= jenigen an, welche Medaillen im verjungten Mafistabe verfertigen oder verkaufen, da die Denkmunge in ihrer officiellen wie in ihrer verjungten Gestalt nur von dem General-Munggraveur Barre geprägt werden barf. Much ift es auf ausbrudlichen Befehl bes Raifers unterfagt, das bloße Band ohne die Denkmunge zu tragen. Geftern wurde Djemil Ben in einer Privataudienz vom Raifer empfangen. Da Thouvenel geftern gleichfalls vom Gultan empfangen werden follte, ift ber Bruch mit der Pforte jest als geheilt zu betrachten. — Der Marquis von Villamarina wird ben Prinzen Napoleon nach Culoz begleiten, um ben Konig Bictor Emanuel am 31. August zu empfangen. - Die zunehmende Bichtigkeit der Senegal=Colonie hat wieder etwas Neues ins Leben gerufen. Der Marine-Minifter hat die Bildung eines Corps von Senegal-Tirailleurs angeordnet, und man verspricht sich viel von den Diensten, welche diefe neue Baffe in ben fortwährenden Rampfen und Raubereien mit den benachbarten friegerischen Neger= stämmen leiften foll. — Der Raifer hat nun die Ber-ichonerungsarbeiten genehmigt, welche in bem vincenner Balbchen vorgenommen werden follen. Gie werben in der Art der Anlagen des boulogner Holzes, wenn auch nicht mit biefem vollendeten Luxus, ausgeführt werden. Der Kaiser wird nach Beendigung der Manover von Chalons über Laon nach Paris zurudkommen. Das Lager selbst wird so ausgedehnt werden, daß im nach= ften Sahre 100,000 und in zwei Sahren fogar 150,000 Mann daffelbe beziehen konnen. - Wie man verfichert, haben die Gebrüder Rothschild von der öfterreichischen Regierung die Conceffion jum Bau einer birecten Bahn von Benedig nach Trieft erhalten.

Die Direction ber öfterreichischen Gisenbahnen wird Diefer Tage fur den Monat October eine neue Gingab= lung von 75 Fr. per Actie ausschreiben. Seit der leteten Liquidation (15. August) find über 12,000 Actien der öfterreichischen Gisenbahnen von wiener und berli= ner Speculanten in Paris verkauft worden. - Bon bem ehemaligen frangofischen Conful in Offindien, be Balbezen, ift unter bem Titel: Les Anglais et l'Inde, ein Buch erschienen, das nicht verfehlen wird im gegen= wartigen Augenblick einige Genfation zu machen.

#### Rugland.

St. Petersburg, 21. August. Gin Prifas Berordnung) bes Kriegsminifteriums vom 27. Juli verkundigt, daß Se. Majestät der Kaiser in der Ub= sicht, ben Posten=Dienst des Militars zu verringern, befohlen hat, alle Schlagbaume am Eingange von Stabten in gang Rufland bis auf biejenigen in Festungen abzuschaffen. Für jeden Fremden, der Ruß-tand nicht kennt, wird diese Uenderung ziemlich unbebeutend erscheinen; fur Rugland ift fie es aber nicht, ja recht eigentlich von einer gar nicht abzusehenden Tragweite. Ueberall, wo bei uns überhaupt Schlag-baume vorhanden find, schreibt man ber "R. D. 3." werden dieselben immer geschlossen gehalten, und nur bann geoffnet, wenn Jemand durchpassiren will, um sogleich hinter ihm wieder zuzufallen. Die Abschaffung der Schlagbaume an Grenzen und Shoren gerade in jetziger Zeit ist ein sehr signissicatives Beispiel: mit den Schlagbaume sont 2000 ein wesontite mit den Schlagbaumen fällt in Rufland ein wefentlicher Theil der allgegenwärtigen Militar= und Polizei=Mufficht über das Publicum. Vor der Hand ist der Beifall und die Befriedigung über den kaiserlichen Befehl allgemein. Wenn er auch wahrscheinlich mit der erwarte= ten Reduction der Urmee in Berbindung fieht, um ben Bachtbienft ju erleichtern, fo benkt boch niemand an Diese einfache Urfache, und viele erklaren die Maßregel für einen Fortschritt von hochster Bedeutung eine Spftemsanderung, für ein Programm.

Der Entwurf, welcher bie Frohnbauern zwar nicht Paris, 28. August. Die durch Decret vom 12. in freie Eigenthumer, aber in Zinsbauern umwandeln August 1857 zum Andenken an die Feldzüge von 1792 sou, ist, wie die "Zeit" meldet, von Warschau bereits Der "Raufasus" enthält wiederum mehrere Be-

> Winter trieb es ihn fort in wilde Gegenden und zu einfachen Menschen, und im Gebirge, sich selbst über= laffen, überkommt ihn altes Liebesweb, ber Schmerz um die verlorene Lili:

Holbe Liti, warft so lang All mein' guft und all mein Sang; Bist, ach, sang bist Du noch,

Nicht Gorona Schröter, nicht Amalie Rogebue, nicht mit natürlichen Waldwänden Komödie gespielt ward. eine leicht zu gewinnende Gestalt: Frau v. Stein, eine Dichter Ward dem jungen Fürsten unent= im Ebenmaß vornehme Sicherheit und in der Grazie harmonisch ebler Form vollenbete Natur, sollte Besit ten der Kammer gemacht. "Karl August" schrieb von seiner Seele nehmen. Und fie hat ihn, den sturmisch Flatternden, gefesselt wie Reine, an Dauer sowohl wie an tiefgreifenber Macht und herrschaft. Es war zum erften Dal, bag eine in fich abgeschloffene, vollendete Frau ihm ben Reiz ber Unziehung bot, ihm, ben bisher bie werbende Mabchenfeele ober schnelles Entgegenkommen gefeffelt.

(Fortsetzung folgt.)

nach einem bestimmten auch auf die Eventualität der gegenseitige Mitheitung von den bein betzeleitigen Der gum Schauspiel überging, die Sophie im Stück. schwerbewegt sein "Banderers Nachtlied": "Der Du jährigen Fürsten — das war die Meinung der Herzo- selbeite erliegt. Db die Muse, der Dichter, allezeit Dieser weibliche Proteus schien das Spiel der Musen bist, Alle Freud und Schwerzen bei Beinung der Herzo- schwerzen sich bei Beinung der Berzo- schwerzen sich bei Beinung der Berzo- schwerzen sich bei Beinung der Berzo- schwerzen sich Berzo- schwerzen schwerzen sich Berzo- schwerzen schwerzen sich Berzo- schwerzen sich Berzo- schwerzen s gin-Mutter - follte ber Dichter bes Got und bes obenauf geblieben? - "Das ift entweder ber Teufel mit bem Spiel Gott Amors zu vereinen. Der Gtu= Werther ein älterer Freund, ein Mentor werden. Karl ober Goethe!" rief Bater Gleim erschreckt nach einer den Goethe hatte sie in der Pleißestadt schon als San= quickung füllest. Uch, ich bin des Treibens mübe! gerin geseiert; später gab sie die Jehigenie, als dies Mas soll all die Qual und Lust? Süßer Friede, mit der Maske des Moster werden, meinem Herzen und den Lind Einstehe, mit der Maske des Moster und den Drest, Prinz Komm, ach komm' in meine Brust!" Mitten im Leidenschaften nicht den Zügel zu lassen." Aber der "wunderbare Knabe", obschon acht Jahre älter als sein fürstlicher Gönner, schien burschikofer Kraftmensch an die Gesellschaft vom 6. Januar 1776," mit Hinsgenug genug, sein sympathischer Sefähre zu sein nud ein gut deutung auf Goethe: Dem Ausbund Aller bort von weiten

Dem Ausbund Aller bort von weiten Möcht' ich auch ein Supplein zubereiten; Fürcht' nur sein ungeschliffnes Reiten; Denn sein verfluchter Galgenwig Fährt aus ihm wie Geschop und Blitz. 's ift ein Genie von Geift und Kraft: (Bie eben unfer Berrgott Rurzweil ichafft) Meint, er fonn' und Alle überfeb'n, Thaten vor ihm 'rum auf Bieren geh'n. Benn ber Frat fo mit einem fpricht, Schaut er einem ftier ins Angeficht, Glaubt, er fonn's fein riechen an, Bas mar' hinter jedermann" ic.

zu denen Hans Sachs, dessen "Sendung" Goethe schuf ein Liebhabertheater, und dies ward die afthetische und so immerfort." Im Gehöcht "Seefahrt" schil Berklärung all ber tollen Laune und all des wilden dert er fich felbst, auf der Boge der Welt schwim Formen gab. Die ganze Welt löste sich den Kobolden Dranges, mit dem er Hof und Gesellschaft erfüllte. mend, entschlossen, zu gewinnen, zu streicher Getyre in eitel Mummenschanz auf; und in der Getyre in eitel Mummenschanz auf; und in der ben der Scholle in seinen Mitschuldigen den Alcest, ten oder sich in die Luft zu sprengen, allezeit aber den Satyre, die sie gegen einander übten, steckte zugleich Bertuch den Soller, Musaus den Wirth, Corona Schrös Göttern vertrauend. der Satyr selber, der Faun, der mit Gott Bacchus ter, die von Leipzig herübergeholt wurde und von der Und doch sang er am Hange des Ettersberges

Conftantin ben Pplades, Knebel ben Thoas. Much Umalie Robebue, Die Schwester bes angehenden Thea= terdichters, trat in den Rreis der Liebhaber und En= thufiaften. Goethe fchrieb "bie Gefchwifter," fpielte ben Bilbelm im Stud, mahrend fie die Marianne, ihr Bruder ben Postillon darftellte. "Die Fischerin" ward gebichtet und ebenfalls in Tieffurt aufgeführt an ber rauschenden Ilm, und in Ettersburg zeigt man noch bie Stelle mit bem Mushau im Part, wo im Freien

behrlich; er ward jum Geheimrath, jum Prafiten= Wieland, "kann nicht mehr ohne ihn schwimmen noch waten." Und Goethe selbst: "Den Hof habe ich Beimar batte noch fein ftebendes Theater. Goethe probirt; nun will ich auch bas Regiment probiren

Theil ber Sturm= und Drangperiode über ben Bei= marischen Sof zu bringen. Es begann eine Carnevalsluft bes Genielebens, und Goethe feloft fchrieb an Merc, er "treibe es toll genug und mache bes Teufels Beug. Karl August mar genial genug, "die spanischen Stiefeln" bes Sofes von fich zu ichleubern; auch Bopf und haar= beutel legte er seit der Schweizerreise mit Goethe, nicht blos figurlich, sondern thatfachlich ab; - um wieviel früher als in Preugen Pring Louis Ferdinand! Goethe poetisirte die naturkraftvolle Losgebundenheit seines Bergogs; fein Sprudelgeift bes humors ichuf jene berben Spottgebichte, Puppenipiele und Faftnachtspoffen. gleichzeitig allen Ernftes feierte, Die Conceffion und bie

richte von Gefechten und Scharmubeln gegen bie Bergvolker. Dit besonderen Schwierigkeiten scheint die Uction an der Lesghischen Cordon-Linie verbunden gemefen zu fein, wo General-Lieutenant Wrewski erft in der zweiten Salfte des Commers nicht mehr vom Schned an allem Borruden gehindert war. Rach einer zweiagigen Uebersteigung bes Gebirgrudens gelangte er am 21. Juli in eine früher befette Position, von wo er nach Aufstellung einer Referve mit 6 Bataillonen, 6 Geschüßen und 5 Sotnien Miliz nach Chupro am Chu= prinsfi-Gebirge, bem Sauptort bes ungehorsamen Diboizen-Stammes, vorructte. Der Weg nach diefer von ben Ruffen bisher nur flüchtig burchzogenen Gegenb wurde, wie das jest gewöhnlich mit nachhaltigem Bortheil geschieht, burch ben Balb gehauen. war es ber achte August geworden, und ber General wartete auf einen heiteren und warmen Lag jum Ungriff auf das Dorf. Die bisherigen Gefechte mit ben Keinden, welche auf allen tauglichen Puncten aus bem Hinterhalte schossen, hatten 6 Tobte und 36 Verwun-

Nach verläßlichen Briefen aus Tiflis find die Ticher= feffen mit Ausnahme bes Forts Sciurra noch immer Herren der eilf Blockhäufer im Dagheftan. Der General Orbelian entsendete die Truppen des Bezirks Gazimut gegen bas Blockhaus Ciokaleffi, welches 15 Tage hindurch cernirt war, weil ber ruffische Comman= bant die tichetschenische Besatung aushungern wollte. Der Häuptling Raib Habgi Unfar überfiel aber Die Belagerer bei Racht, jagte fie in die Flucht, eroberte 9 Kanonen und warf neue Truppen in das kleine aber fefte Fort. Der ruffifche General Ughalar murbe im Gefechte schwer verwundet und mit 200 Mann gefangen. Gine andere ruffifche Divifion murbe aus Giar gegen das Fort d'Uri entsendet, um es zu bela= gern und zu erobern. Die Tichetichenzen unter bem Befehle des Gultan Daniel fielen ben Ruffen in ben Ruden, zwangen fie jum Rudzuge und machten 400 Gefangene. Diefe Borgange machen in Tiflis viel Muffeben; es murben fofort 20,000 regulare Eruppen gur Unterftugung ber Operationsarmee in Dagheftan ent= fenbet, und ber General-Gouverneur gebenkt ben Felb=

dug gegen Schampl in Perfon du führen. Gin Correspondent ber "2. 2. 3." von ber polni= ichen Granze erklart alle biefe aus Conftantinopel ftammenben Rachrichten fur unbegrundet. Derfelbe bemerft: Es hieß neulich, baß Schampl ben Ruffen einen Theil des eroberten Dhagestan wieder abgenommen, und bag berfelbe namentlich bie Festung Temir Chan bon ben Ruffen wieber erobert habe. Grater ichrieb man aus Conftantinopel, daß fich bie Giege Schamyl's Bu bestätigen icheinen, und endlich beißt es, daß Schamyl vom General Rudanowski genothigt worden fei, Die Festung Temir Chan wieder zu raumen. Allein es find bies Mues Fictionen, und es hat in neuerer Zeit

Gräulichen Berichten aus Inbien folgen gräuli= chere. Die natürliche Sympathie, welche jeder Europäer Diefen affatischen Schlächtern gegenüber mit bem Englander empfindet, fteigert fich jum Abscheu gegen ein Land und Rolf, die folder niederträchtigen Thaten fa= big find. Der Drientale, unterwürfig und graufam, feige und blutdurftig zugleich, erscheint uns in seiner ganzen Berschiedenheit von Allem, was auf unserem Erbtheile fur mannlich, fur menfchlich gilt. "Gebenket ber Beiber und Rinder!" mit biefem Schlachtruf widerfteben bie englischen Truppen ben Unfällen ber Geapons, und und fein Echo hallt wieber in unferen Ber= zen. Wollen wir etwa die Burger entschuldigen, wenn wir bie Englander boch anklagen ihre Buth herausgefordert zu haben? Wollen wir England verurtheilen, wenn wir die Maffe feiner Bertreter in Indien ein= ordnen muffen unter eine ber brei Categorien : thoricht gewiffenlos und schandlich? Rur wer nicht unterscheiben wollte, murbe bas thun. Indien mar Englands Capua. Die Gewinnung unfäglichen gandes und Geldes geschah mit einer mühelosen Leichtigkeit, welche die Beberricher entnervte. Gine Gewaltherrichaft, ber Ronigreiche zufielen, wie eben fo viele Balle im Rinberspiele, endigte damit, ihre Befiter forglos in ber Regierung, im Privatleben bochmuthig zu machen und graufam. Wir alle fennen bie großen Buge ber indifchen Migregierung, wir wiffen, wie ber Steuereinnehallem Uebrigen bem Ruine überlaffen blieb, ben bie unerschwinglichen Auflagen berbeiführen mußten. Wir baben aus den beften — aus englischen! — Quellen bas Unglaubliche vernommen, wie fiebenzehnjährige Cornets einheimische Regimenter commandirten, ohne eine Mustete von einer Buchfe unterscheiben zu konnen, ohne Die alteften einheimischen Offiziere ober gar einen Seapon=Soldaten je eines außerdienstlichen Bortes gu wurdigen. Junge Menschen, mit Sprache und Sitte bes Landes so gut wie unbekannt, waren die Richter ber erften Inftang, und bie ber zweiten maren unerreichbar. Und bas mar nicht etwa eine Ausnahme; es mar die Regel. Bar das Spftem ein fo fchlechtes, fo burfen wir uns nicht verwundern, bag es feine Wertzeuge vollends verdarb, daß es sie zu personlichen Uebergriffen und Ausschweifungen verleitete, wodurch die Sindus auf's Mergste gereizt wurden. Horen wir Die folgenden Borte der hiefigen Bochenschrift "Preß," welche die Gewähr bes bedeutenoften Toryblattes und bas Zeugniß einer ber größten Generale und recht= schaffenbften Manner Englands, Gir Charles Napiers, in sich vereinigen. Dies englische Blatt schreibt:

"Der Brief bes verftorbenen Generals Rapier, melchen bie "Times" am vorigen Montage veröffentlichte, Bar fein Kampf zwischen ben Ruffen und Schampl um giebt uns einige Proben von ber wohlthätigen Regie= die Festung Temir Chan Schura stattgefunden, welche rung Indiens. Wir horen darin von Taufenden, die außerhalb bes jungft von ben Ruffen eroberten Gebiets man preßte, um eine General=Gouverneurs=Bagage gu volfer mit bem General Orbelian mehr in ber Rabe Stieren fur Die Urmee vom Felde nahm, ein paar bun= men. Im Befige ber kleinen Festung Temir Chan ihr Wagen in Stude zerfiel; wir boren von Leuten, Schura find die Ruffen ichon lange, und als Befa- Die man jahrelang auf Diese Beise ihrer Beimath ent= Ruffen erobert, noch von Schampl wiedererobert, auch fie gepreßt; ja, wir horen von organisirten Luften und nicht nochmals von den Ruffen abgetreten worden. Es Ausschweifungen Seitens der herrschenden Classe, Die bleibt also bei der Eroberung jenseits des Gulat-Flus- den Pfeil trieb in die Seele der Eingebornen. Niefes in Folge des Sieges vom 4. Juli. Bollte ber jest mand, der Indien hinter den Couliffen kennt, und nicht so sehr in die Enge getriebene Häuptling der Berg- die treue Wahrheit in diesen Erzählungen des alten pollfer die mehre de getriebene Häuptling der Bergvorgeschobensten Punct bieser Gegend bildet die Ber- es von anderen boben Beamten vernommen, daß sie Punct wird Schampl kaum anzugreifen magen, obgleich Richter nahmhaft machen, ber fich offen beffen gerühmt griechen. er weiß, daß hier der Sammelplat des Operationssten wird, welches ihm vielleicht schon in nächster Beit wieder sehr hart zu Leibe geben dürfte. Es weißer gerad die gerade die jetzige Zeit als die günstigste zum Kampfe nennt, zumal das Glück der Bergvölfer offenbar ein Ende genommen hat."

Nichter nahmhaft machen, der sich offen dessen des scholkes ich offen dessen, der stad das der Bergvölfer offenbar ein Ende genommen hat."

Nichter nahmhaft machen, der sich offen dessen der scholkes. A. Braden, Indeen, Diersen kannten einen District angeben, wo darm also auch feine Proclamation Schampl's eristiren, welche gerade die jetzige Zeit als die günstigste zum auch jedesmal die amtliche Hent undstand in den Franzose, ein Franzose, sei über Marseille nach sweiser sich offen dessen, wo der Angeweise der Ausstellen und gegen die Engländer zu kämpsen. Die Liemen des Geschen der sich offen dessen der schamples einen ihrer ihren instigen gerühmt den den Schen des Beibes gesühnt hat, wo dann als des Glück der Bergvölfer offenbar ein Ende genommen hat."

Nichter nahmhaft machen, der sich offen dessen schampten sersühnten einen des States der Arnbomina, Guteb. a. Bemberg. Best grichen, Schampten, im gewissen in griechen. Die Dessen schampten sersühnten einen District angeben, wo der schampten seinen ihrer schampten seinen ihrer schampten seinen sich an die Spige der Ausstellen und gegen die Engländer zu kämpsen. Die Tischen. Bester Jasudowski n. Bolen. Bester Sasudowski n.

ment von feinem englischen Commandeur ju fpftemati= erfreut, weil er mit bem Gouverneur in perfonlichen Bortheilsconnexionen ftand; und von jenem Tage Schandlichfeit verrufen geblieben. Jeber in ber That, welcher Napier's Leben gelesen ober sich überhaupt mit ber Indischen Frage befaßt hat, muß schon lange beobachtet haben, bag die Oftinbifchen Directoren nicht auf biejenigen, welche Uebles thun, sondern auf die, welche es an's Licht ziehen, stets ihre Blite geschleubert haben. Ihre Maxime von jeher ift gewesen: Treibt fo viel Gelb für uns ein, als möglich; und im Uebri= gen macht's, wie ihr mögt, nur ftort uns nicht in unferer Rube. — Macchiavelli fagt uns, daß ber abso= luteste Despotismns lange Zeit bluben und gedeihen tann, wenn er fich nur bes Gelbes und ber Beiber feiner Unterdrudten enthalte. Die Offindischen Directoren scheinen diese Meinung jedoch nicht zu theilen, denn ihr ganzes System ift ein fortlaufender Bruch bes barin enthaltenen Grundfages gemefen. Bie weit man die Eigenthumsrechte verlett, hat Dr. mer mit bem Folterer in seinem Gefolge ber einzig Disraeli in einer neulichen Parlamentsrebe gezeigt, und wie weit man die Schandung ber Beiber gedulbet, Das ift aus bem genannten Briefe General Napier's, ist aus den Erzählungen ersichtlich, die man in Anglo-Indifcher Gefellschaft vernimmt. Und nicht allein Die Beiber ber armen Classe find bem ausgeset worden. In Rabul waren bie verführten Weiber fast alle von guter Familie, und die eine von ihnen - Das Opfer eines Englischen Richters - war von bedeutender gefellichaftlicher Stellung. Bei ben Fürftinnen von Rag= pore ferner, mar bie auf fie gehaufte Schmach eine fo entehrende, daß, obwohl ihre Perfonen unberührt blieben, ber Raltefte fich zur Rache geftachelt fühlte. Gine von ihnen ift aus Rummer uber Die Behandlung un= ferer Beamten geftorben. Wenn bas bie nadte Scheuß= lichkeit unferer Indischen Berrichaft ift, fo bat man neuerdings guten Grund gehabt, ber bortigen Preffe

Guropaern Bufammengebracht und ift geftern an ber Spihe desselben nach Beirut aufgebrochen, um sich von Zelegr. Depeschen d. Deft. Corresp. bort über Megopten zc. nach Offindien zu begeben und mit feinen Leuten, die von ihm equipirt und befolbet werben, als Bolontair am Kampfe gegen bie rebelli-ichen Sepons Theil zu nehmen. Die Uniform ber liegt, und unter bem Befehl bes Generals Jewdofi- transportiren und nachher anderthalb Sahre unbezahlt Freischarler kommt jener ber englischen Jager=Regimen= moff fteht, mahrend die jungsten Kampfe ber Berg= ließ; wir horen von Bauern, die man mit Karren und ter ziemlich ahnlich, nur bag fie mit ben hier landes= üblichen langen Flinten, baneben mit Natagans be= des Kaspischen Meeres stattgefunden haben, und mit bert Meilen weit, oftmals ohne jede Entschädigung, mit waffnet sind. 218 Abjutant und Quartiermeister dem Berluste des Sultanats Salitaria ein Ende nah- fich fortführte, bis ihr Bieh auf bem Bege ftarb und Whyte's fungirt ein Gr. Finn, Berwandter des gleich= namigen englischen Consuls zu Terusalem, ein Bierzi=
ger, von athletischem Körperbau, ber 12 Jahre seines bung liegt in berselben das Regiment Upscheronski. Es 30g, bis fie endlich zurückkehrten und ihre Weiber in sehr bewegten Lebens als. Offizier der oftindischen Comift also diese Festung in neuester Beit weber von den der zartlichsten Pflege jener Beamten fanden, welche pagnie in Bengalen zugebracht hat und hier aus Baterlandsliebe eine Stellung aufgab, die ihm jährlich 1000 & einbrachte. Begleitet wird bie Expedition von einem schweizerischen Urzt, Srn. Buchmann aus Bafel, ber ehemals als Uffiftenzarzt bei ber englischen Rrim=Urmee fungirte. Spatestens Unfang September völker die mehrfach erwähnte Festung erobern, so mußte Helben ohne weiteres zugesteht. Wir haben das beste hoffen die modernen Palatine das Land ihrer Kampfeser pareist das Land ihrer Kampfeser pareist das Land ihrer Kampfesgerneben das beste hoffen die modernen Palatine das Land ihrer Kampfeser vorerst das Land bes getödteten Raib zurückerobern Beugniß dafür, daß einer unserer Residenten an einem sehnsucht erreicht zu haben. Mit Ausnahme von und den General Orbelian schlagen, was aber in Wer- indischen Fürstenhofe sein Amtsgebaude zu einer Stätte Whyte, Finn und eines sarbinischen Technikers, Magleichung der Streitkräfte geradezu unmöglich ift. Den jugendlicher Prostitution en gros machte. Wir haben rozzi, gehören die Freischärler sammtlich der arbeitenschanzung bes Regiments Dagbestan, und auch biesen biefelbe Rolle gespielt. Wir könnten einen indischen 21 Briten, 5 Italiener, 2 Franzosen und 2 National=

an ihr geracht hatte. Und in biefem Diffricte ward Birma. Er galt bamals fur einen verbachtigen Cha= ein aus der niedrigsten Kafte zusammengesetztes Regi= rakter, und ftand gemiffer Magen unter Beaufsichti= gung. Gelegentlich jedoch speifte er mit ben Officieren scher Entführung und Verführung ermuntert. Als die der in Ranguhn liegenden englischen Regimenter zu eingeborne Polizei ihm darüber Vorstellungen machte, Mittag. Er gab sich für einen französischen Officier bediente er sich so pobelhafter Ausdrucke, daß er aus aus, der seinen Abschied genommen habe, und spielte jedem anderen Dienste in der Belt schimpflich caffirt ben ziemlich eifrigen Legitimiften und Gegner des geworden mare. Bei uns aber hat dieser Mann sich genwärtigen Kaisers. Spater ward er von einer Schaar ber besonderen Protection Seitens bes Gouvernements Birmanen gefangen genommen und nach Ava gebracht. Die Meisten bielten biefe Gefangennehmung fur eine abgekartete Sache. Sein wahrer Name war, wie ich bis zum heutigen ift sein Regiment fur Schimpf und stets hörte, Dugonier. Es ift möglich, daß er im franzöfischen Beere gedient bat; daß er es aber je bis jum Officier gebracht habe, mard von Bielen bezweifelt."

Mus Marfeille vom 28. August wird telegraphirt : "Die Befatung von Camnpur capitulirte unmittelbar, nachbem Dberft Bbeeler gefallen war. Gie hatte jur Bedingung geftellt, baß der europäischen Bevolferung bas Leben geschenkt werbe, und biefe Bebingung war von den Rebellen angenommen worben. Sinter= her aber machten bie wortbruchigen Infurgenten fammt= liche männliche Europäer nieder und verkauften die Frauen und Rinder in öffentlicher Berfteigerung in Die Sclaverei. Der Häuptling Nena Sabib befehligte 10,000 Mann. General Savelock nahm ihm in ben beiden Gefechten 44 Kanonen ab. Bu Ugra hatte am 5. Juli ein blutiges Gefecht stattgefunden. Da es ben Englandern an Ravallerie fehlte, fo hatten fie fich ge= nöthigt gesehen, in das Fort zurückzukehren, nachdem fie ein Biertel ihrer Mannschaft verloren hatten. Die Englander vor Delhi faben fich genothigt, fich auf ber Defensive zu halten, ba fie ihre Streitfrafte zerftreuen mußten, um acht benachbarte Stabte gu beschüßen. Sandelsbriefen aus Indien zufolge waren auch in der Nähe von Bomban Meutereien ausgebrochen, die jedoch unterdrückt wurden. Man hatte fich genothigt gefeben, ein Regiment von Gubicherat zu becimiren. Aliegende Colonnen durchstreiften Mittel-Indien. In Kalkutta berrschte großer Mangel an Lebensmitteln. Gewaltige Borrathe von Feldfruchten und Maffen in ben Stadten aufgehäufter Waaren wurden mit Bernichtung bedroht. Der Uderbau ftodte."

### Sandels. und Borfen : Rachrichten.

neuerdings guten Grund gehabt, der dortigen Presse den Mund zu stopfen."
Die D. A. 3. meldet aus Damascus vom 5. August: Der Sohn eines hiesigen englischen Kaussus wirl. 97% bez. Neue und alte Zwanziger 107 verl. 106% bez. Musust: Der Sohn eines hiesigen englischen Kaussus wirl. 97% bez. Neue und alte Zwanziger 107 verl. 106% bez. Musust: Der Sohn eines hiesigen englischen Kaussus wirl. 97% bez. Neue und alte Zwanziger 107 verl. 106% bez. Musust: Dustaten 4.47 4.42. Desterr. Nand-Ducaten 4.49 4.43. Poln. gen auf mehr als 2,000,000 E. geschätt wird, hat auf eigene Kosten ein Corps von 30 abenteuerlustigen nehst lauf. Coupons 82½ — S15%. Grundentt. Oblig. 81¼—802%. Valuanten 2450mm. Rrafauer Curs am 31. August. Gilberrubel in polnifc

Paris, 31. August. Der "Moniteur" melbet: Die biplomatischen Beziehungen zwischen ben vier Machten und ber Pforte find am verfloffenen Samftag wieder aufgenommen worden.

Mailand, 30. Muguft. Rach Eröffnung ber Bahn Coccaglio foll ein zweites Geleife bis Treviglio gelegt werben.

Turin, 29. August. Der Konig reift morgen Abend zur Feierlichkeit bei Durchstechung bes Mont Cenis ab, die Roften für die Durchbohrung werden auf 41,400,000 Lire veranschlagt.

Berantwortlicher Redacteur : Dr. 21. Bocget. Bergeichniß ber Ungefommenen und Abgereiften

Berzeichniß ber Angerommenen und Berzeichniß ben 31. August.
Angekommen sind im Hotel de Sare: die HH. Gutsb.:
Severin Czerwiński a. Marienbad. Boleslaus Rosciszewski a. Breslau. Sigmund Czerwiński a. Breslau. Titus Jarnutowski a. Karlsbad. Johann Schmidt, Kreisgerichtsrath a. Mzeszow. 3m Bollers Sotel: Gr. Alexander Dabsfi, Guteb. aus Mzeszow.

Im Sotel be Ruffie : Br. Joseph Bogusti, Gteb. a. Gzegawnica. Gr. Labislaus Siemonsti, Gteb. a. Barwald. Gr. Alexander Danitiche, Mold. Bojar a. Baris.
Im ichwarzen Abler: Gr. Emilian Kleniewsti, Guteb. a.

Drozejow.

## Mermischtes.

des herrtichen Münsters in Ulm in Preußen gesammelt werde. Aussertichen Münsters in Ulm in Preußen gesammelt werde. Aussertichen Münsters in Ulm in Preußen gesammelt werde. Ich ich nach einer Alse werden und die evangelischen Gestilchen und Compagnichten Gestilchen und Gempagnichten Gestilchen ihren Gestilchen und Gempagnichten Gestilchen gestilchen Gestilchen gestilchen Gestilchen Gestilchen und Gempagnichten Gestilchen Gestilchen Gestilchen und Gempagnichten Gestilchen Gestilchen gestilchen Gestilchen und Gempagnichten Gestilchen gestilchen Gestilchen Gestilchen und Gempagnichten Gestilchen Gestilchen Gestilchen und Gempagnichten Gestilchen Gestilchen Gestilchen und Gempagnichten Gestilchen Ge

beren Namen unsere Leser errathen muffen. Daß mit folden gence, in der sich außer ihnen noch mehre Bersonen befanden, Berhältniffen der Berzehrenden die Borforge fur die Unterhalts- als sie auf der Heerstraße von einem Trupp Reiter überfallen mittel gleichen Schritt geht, brauchen wir kaum zu bemerken. und ermordet wurden. Da sich die Mörder auch der Schuskwasse kat leinen besondern Bewahrungsort: Waare, Broviant, seilenten, so wurde aus Berschen auch ein französischer Comschel, Pulver, alles in verzinkten wasserbichten Behältern. Für mis-Boyageur, Namens Balette, erschossen. Auf einen Raubmord Gelb, Bulver, alles in verginften mafferbichten Behaltern. Für Trinfwaffer besteht ein Behalter von 50 Tonnen, was sogar überfluffig, ba bas Schiff mit einer Destillerie verseben ift, die aglich 2500 Gallonen Ceewaffer entfalzen fann. Fur warmes Baffer, jum Bafden und Baben, ift übermäßig Furforge getragen, und ein fernerer Raum hat die Bestimmung 450 Ton-nen Basser aufzunehmen als Ballast, sobald ber Kohlenvorrath abnimmt und das Schiff fortschreitend erleichtert wird. Zwei Rühe sind tur den Mildworrath, 120 Schafe, 36 Schweine und 100 Duzend Gubner für die Nahrung vorhanden, abgesehen, von ber gewöhnlichen Quantität trocknen und gefalzenen Fleisches; und da es heiß sein kann mahrend der Ueberschrt nach

war es in feiner Beise abgesehen, benn bie Morber ließen bie Effecten ihrer Opfer so wie bie ber anbern Reisenden unberuhrt. Nachdem die That ruchbar geworben war, stürzte die Frau bes gemorbeten Agha's in die Straßen Clemfans hinaus, und flagte laut ben Agha Mohammed Bel Had bes Mordes an. Derfelbe entsich, nachdem er gemerkt hatte, daß die Sache einer eingreifenden Untersuchung unterworfen werden würde, über die marve-ganische Kirkurg kehrte indesten canische Granze, fehrte indessen, wenn auch erft nach mehren Aufforberungen, über Tanger in einen Safen Algeriens zurück. Die Untersuchung hatte mittlerweile bereits zu bemerfenswerthen Resultaten geführt. Nach der Flucht Bel Habi's

ber, ohne fich felbst bei ber That zu betheiligen, angeführt und zu bem Morbe bas Commando gegeben. Nachdem bie Untersudung einen ernfteren Character angenommen hatte, ale bies Allgerien gewöhnlich ift, verbrannte er feine Bapiere und Rechnungebucher und gab feinem Secretar eine Summe von 17,000 France, mit ber Anweisung, biefelbe ju vergraben, und bem Bris gabier Bouthra eine andere Summe von 21,000 France gur Uebermittlung an feinen Bruber, ben Abjutanten Doineau in Algier. Ueber ben Erwerb biefer Summen verweigert er hartnactig ebe Ausfunft. Als Chef bes "Arabifchen Bureaus" in Elemfan hatte Capitan Doineau eine vollständig unbeschränkte Gewalt über eine Bevölferung von ungefähr 30,000 Geelen. Er fonnte nach seinem Ermessen Gelbstrafen anordnen und Confiscation vorneh-men, Belohnungen austheilen und offene Biberfeslichkeiten mit

## Umtliche Erläffe.

(1007. 1) Nr. 1658. Rundmachung.

Um 17. August 1857 wurde bei bem Saufe bes gu Gliniki ad Krzyszkowice wohnhaften Schmiedes Frang Salawa ein lebendes 2 Bochen altes, Rind weiblichen Gefchlechtes vorgefunden, welches aber in der Nacht vom 20. auf 21. b. M. in Folge Ubzehrung ftarb.

Es wird bemnach Jedermann, der über die Eltern eine Mustunft gu geben vermag aufgefordert hiergerichts

die Anzeige zu erstatten.

Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte. Wieliczka, am 22. Hugust 1857.

(1011. 1-3) N. 7454. Coiet.

Dom f. f. Krafauer Landes : Gerichte wird mittelft gegenwartigen Ebictes befannt gemacht, es habe wiber die Frau Theofile Wiktor oder im Falle ihres Uhlebens wiber die bem Ramen und Mohnorte nach unbekannten Erben, herr Graf Thabaus Bobrowski megen Lofdung ber Summe von 33,975 fl. pol. aus der im Laftenftande ber Guter Rudze fammt Uttinenzien intabulirten Summe von 100,000 ft. pol. beim Lemberger f. f. Landesrechte unterm 30. December 1853 3. 40,685 eine an biefes f. f. Canbengericht gur meitern guftanbigen Berhandlung abgetretene Klage angebracht und um rich terliche Silfe gebeten, woruber mit bem b. g. Befchiufe vom 12. August 1857 3. 7454 die Tagfahrt gur mund lichen Berhandlung auf ben 13. October 1857 feftge-

Da der Aufenthaltsort ber Belangten unbefannt ift, fo hat das f. f. Landes-Bericht ju beren Bertretung und auf beren Gefahr und Roften ber hiefige Landes-Movokat Dr. Geissler mit Substituirung bes Abvokaten Dr. Alth ale Curator beftellt mit welchem bie angebrachte Rechtsfache nach ber für Galigien vorgefchriebe nen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch Diefes Ebict wird bemnach bie Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder felbft ju erscheinen, oder die erforderliche Rechtsbehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter gu mahlen und biefem f. f. Landes = Gerichte anzuzeigen, über= haupt bie gur Bertheidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem biefelbe fich die aus beren Berabfaumung entftehenden Folgen felbft beigumeffen haben wirb.

Krafau, am 12. August 1857.

Mr. 8856. Unfündigung.

Bur Berpachtung ber im Bereiche ber Stadt Strzy żów sowohl ber Stadtgemeinde, als auch ber Gutsherr= fchaft von Strzyżów guftebenben vereinigten Propinationsgerechtsame ber unbeschränkten Getranteerzeugung und ves unbeschrantten Ausschantes, alternatio mit unb ohne bem ber Stadtgemeinde Strzyżów von Jahr gu Sahr zu bewilligenden Gemeindezuschläge gur Bergehrungofteuer von Bier und gebrennten geiftigen Getranfen auf brei nach einander folgende Jahre vom 1. Do vember 1857 bis babin 1860, wird bie öffentliche Ber: fteigerung in ber f. f. Begirtsamtstanglei ju Strzyżów am 15. September 1857 abgehalten werden.

Der jährliche Fiskalpreis beträgt für die Propination und bie Gemeindezuschläge 1308 fl. ED., falls aber feine Gemeindezuschläge bewilligt werden follten, fur die

Propination allein 1008 fl. EM.

Pachtluftige haben am obigen Termine verfeben mit bem 10% Babium zu erfcheinen, wo ihnen fobann bie naberen Licitationsbedingniffe werden fundgemacht werden. R. f. Kreisbehörbe.

Jasto, am 20. August 1857.

### n. 21592. Concurstundmachung. (1006. 1-3)

Bu befeben ift: bie ftabile Ginnehmereftelle bei bem Rebenzollamte II. in Jelen in der X. Diatenflaffe, mit bem jahrlichen Gehalte von 500 fl., einer freien Bobnung ober bem fiftemmäßigen Quartiergelb und mit ber Berbinblichkeit zum Erlag einer Caution im Gehalts-

Bewerber um diefe Stelle haben ihre gehörig dokumentirten Gefuche unter Rachweifung bes Ultere, Stanbes, Religionsbefenntniffes, ber bisherigen Dienftleiftung, der Renntniffe im Bollfache, der Cautionefabigfeit, ber Kenntniß ber polnischen ober einer ihr verwandten flavifchen Sprache und unter Ungabe, ob und in welchem Grabe fie mit Finangbeamten bes Rrafauer Berwaltungs gebietes verwandt ober verschwägert find, im vorgeschriebenen Dienstwege bis 30. September 1857 bei ber Finang-Begirke-Direction in Rrafau einzubringen.

Bon der E. E. Finang : Landes : Direction. Krafau, am 18. August 1857.

Edict. (1008. 1-3 3. 9549.

Der am 3. August 1854 in Sapbufch, Wadowi-cer Kreifes, verftorbenen Ignas Zelinski hat in feinem am 6. Dai 1854 errichteten Testamente ben Erben ober Rindern der verftorbenen Emanuel und Mofes Patrias nach amtlichen Beweisführung, baß beibe (Emanuel und Mofes Patrias) Bruber ber Mutter bes Erblaffers maren, ein Bermächtniß von 1000 fl., Sage: Ein Taufend Gulben Conv. Mge. zugedacht.

Die Universalerbin bes genannten Erblaffers Frau Anaftaffa 1. Che Zelińska, 2. Che Kempińska gebor Chwalibog hat das gedachte Vermachtniß zu Gunsten 16 331

nignehmer zu Sanden biefes f. f. Landesgericht erlegt.

Bon diefem gerichtlichen Erlage werden bie Erben oder Kinder ber verftorbenen Emanuel und Mofes Patrias im Ginne bes §. 160 bes faif. Patents vom 9. Muguft 1854 (Dr. 208 R. G. B.) mittele bes gegen= wartigen Ebictes verftanbigt.

Rrafau, am 11. August 1857.

Edict.

Bom Tarnower f. f. Kreisgerichte wird bem, bem Leben und Wohnorte unbekannten Stanislaus Krasnosielski fo wie beffen allfälligen Erben und Rechteneh= mern mittelft gegenwärtigen Cbictes bekannt gemacht, es habe Ignas Golebiowski aus Wozniczne, Tarnower Kreises am 2. Juli 1857 3. 8507 bei biesem f f. Rreisgerichte gegen ihn und bas h. Merar wegen Er fenntniß daß jegliches Recht berfelben zum vierten Theile ber im Grunde Schuldscheines vom 3. November 1792 ob ben Gutern Woźniczna dom. 23 pag. 179 n. 2 on. und Bielawa dom. 23, pag. 183 n. 1 on. intabullir= ten Summe von 2525 fl. pol. 12 gr. nicht gebührt und bie gur Dedung berfelben aus ben Entschäbigung ber Guter Wozniczna und Bielawa gurudbehaltenen Betrage pr. 6 fl. 15 fr., 3 fl. 36 fr. und 61 fl. 17 fr. EM. bon jeglicher Saftung frei find, eine Rlage anges bracht, und um richterliche Silfe gebeten, woruber bie Tagfahrt auf ben 19. November 1857 um 10 Uhr Vormittags angeordnet murbe.

Da der Aufenthaltsort des Belangten und deffen allen fälligen Erben und Rechtsnehmern unbekannt ift, fo hat bas f. f. Kreis: Gericht zu ihrer Vertretung und auf beren Gefahr und Koften ben hiefigen Laudes = und Gerichts= Abvok. Dr. Serda mit Substituirung des Abvok. Dr. Bandrowski ale Curator beftellt, mit welchem die ange:

brachte Rechtssache nach ber für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Cbict werben bemnach bie Belangten erinnert, gur rechten Beit entweder felbft gu erscheinen, ober die erforberlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Ber= treter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter ju mablen und diefem Kreis- Berichte anzuzeigen, überhaupt bie zur Vertheidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem fie fich bie aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen felbft beizumeffen ha=

Mus bem Rathe des f. f. Kreisgerichtes. Tarnów, am 12. August 1857.

(1009. 1-3) Edict.

Bom f. E. Tarnower Kreisgerichte werben in Folge Einschreitens bes Srn. Georg Beinrich 2 R. Fürften Lubomirski im eigenen Ramen und Ramens ber Fr. Ifabele Fürftin Sanguszko und Sedwig Fürft. be Ligne gebor. Furffin Lubomirskie Behufe ber Buweifung bes mit Erlas ber Krakauer k. k. Grundentlastungs-Ministe-riat-Commission vom 27. März 1856 3. 883 für die im Tarnower Kreise lib. dom. 178 pag. 313 n. 9 haer. liegende Guter Niziny (Uttineng. Rosniaty, Gorki, Kembłów, Młodachów, Borki, Krzemienica, Wola Zdachowska, Ostrów und Tarnowek) bewilligten Urbarial = Entschäbigungscapitale pr. 61,105 fl. 25 fr. EDR. fo wie Behufe der Zuweifung bes mit Erlag ber Rrafauer f. f. Grundentl .= Minifter .= Com. vom 3. Marg 1856 3. 891 fur bie ebenfalls im Tarnower Rreife dom. 178 pag. 313 n. 10 on. har. liegenden Guter Trzciana bewilligten Urbarial-Entschäbigungscapitals pr. 25906 fl. EM., biejenigen, benen ein Sppothekarrecht auf ben genannten Gutern gufteht, biemit aufgefordert, ihre Forberungen und Unspruche langftens bis jum 31. Detober 1857 bei biefem f. f. Gerichte Schriftlich ober munblich anzumelben.

Die Unmelbung hat zu enthalten:

a) bie genaue Ungabe bes Bor- und Bunamens, bann Bohnortes (Saus = Nro.) bes Unmelbers und feines allfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit ben gefehlichen Erforderniffen verfebene und legalifirte Bollmacht beizubringen hat;

b) ben Betrag ber angesprochenen Sppothekarforderung, sowohl bezüglich bes Rapitals, gen Binfen, in fo weit biefelben ein gleiches Pfandrecht

mit bem Rapitale genießen;

Die bucherliche Bezeichnung ber angemelbeten Poft, und d) wenn ber Unmelber feinen Aufenthalt außerhalb bes Sprengels biefes t. f. Gerichtes hat, die Damhaft= den wird. machung eines hierorts wohnenben Bevollmachtigten, gur Unnahme gerichtlicher Berordnungen, widrigens biefelben lediglich mittelft der Poft an ben Unmelber, und zwar mit gleicher Rechtswirkung, wie die zu eigenen Sanden gefchehene Buftellung, wurden abgefendet werben.

Bugleich wird bekannt gemacht, bag berjenige, ber Die Unmelbung in obiger Frift einzubringen unterlaffen murde fo angefeben werden wird, als wenn er in bie Ueberweifung feiner Forderung auf bas obige Entlaftungs-Kapital nach Maggabe ber ihn treffenden Reihenfolge geben: Es fei auf Unsuchen bes herrn M. Rosset, I eingewilliget hatte , und daß er ferner bei ber Berhandlung nicht weiter gehort werden wird. Der die leitung der Amortistrung des Wechsels: "Wojniez den Unmelbungsfrift Verfaumende verliert auch bas Recht jeder 2. Februar 1845, pr. 20 ft,, 1848 in EM., Sech 8 Einwendung und jedes Rechtsmittel gegen ein von ben Monat a dato gablen Sie gegen diefen Prima-Wechfe erscheinenden Betheiligten im Sinne &. 5 bes faif. Pa= an die Ordre des Brn. David Rosset die Summe von

ber bem Leben und Aufenthalte unbekannten Bermacht- tommen, unter ber Borausfehung, baf feine Forberung | Berth baar erhalten, und fellen es auf Rechnung lauf nach Maß ihrer bucherlichen Rangordnung auf das Entlaftungs=Rapital überwiesen worden, vder im Ginne bes Grund und Boden verfichert geblieben ift.

Mus dem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes.

Tarnow, den 12. August 1857.

(992. 2-3) Mr. 3034. Edict.

Bom f. f. Bezirksamte Wisnicz, Bochniaer Rreis fes in Galizien wird der illegal abmefende militarpflich= tige Salomon Klapholz aus Wisnicz Saus-Dr. 82/6 geboren 1836 hiermit vorgeladen, binnen 6 Bochen fich bei Gemartigung feiner Behandlung als Refrutirungs= flüchling hiermit anzumelben und beffen Abmefenheit gu rechtfertigen.

Wisnicz, am 31. Juli 1857.

(993.2 -N. 1673. Kundmachung.

Bom f. f. Bezirksamte Podgorze als Gericht mi bekannt gemacht daß die erefutive Berauferung ber Cheleuten Jacob und Marianna Noworyty gehörig Realitaten N. 116 und 191 ju Podgorze jur Befi digung ber von den Erben ber Joseph Haller de He lenburg ersiegten Summe von 8000 fl. CM. f. N. am 17. September I. J. um 9 Uhr Bormittags am britten Licitationstermin unter benfelben Bebingt gen, welche in bem in ber "Rrakauer Beitung" R. 1 151 und 153 in 1857 eingeschalteten Sticte vom Juni I. 3. feftgeftellt find, abgehalten werden wird.

R. f. Bezirksamt als Gericht. Podgórze, am 16 Hugust 1857.

n. 11564. Concurs = Ausschreibung. (1002. 2

Bur Befetung der bei bem f. f. Bezirksamte Mielec erledigten Umtsbieners = Behilfenftelle mit b Lohne jabrlicher 216 fl. EM. wird hiemit ber Concu auf 4 Bochen von der 3ten Ginschaltung in das 2m blatt ber Krakauer Zeitung an gerechnet, ausgeschriebe Um biefen Civilbienftpoften, welcher im Grunde ber fa Berordnung vom 9. December 1853, Mro. 266, Sti LXXXIX. des R. G. Bl.) ausschließlich fur Milite perfonen vorbehalten ift, konnen fich bloß bereits bei f. Behörden und Memtern wirklich angestellte Diener u Gehilfen bewerben, nnb haben ihre mit bem letten . ftellungsbecrete und einer von bem gegenwartigen Um vorsteher bezüglich ber Befähigung, Berwendung 1 Moralitat ausgefüllten Qualifications : Tabelle belegt Competenzgefuche, innerhalb ber Concursfrift mittelft rer vorgefesten Behorbe einzureichen.

Von der f. f. Kreisbehörde. Tarnow, am 23. August 1857.

Edictal=Vorladung.

Bom f. f. Bezirfsamte in Dabrowa, Tarno Kreises werden im Nachhange zu der Vorladung vo 27. Februar d. J., 3. 721 nachftebende illegal abriende militarpfiichtige Individuen aufgefordert, binnen Wochen von der Cinschaltung dieses Edictes gerechn hieramts zu erscheinen und ber Militarpflicht zu entsp chen, widrigens dieselben als Refrutirungsflüchtlinge

handelt werden wurden. 5.=N. ( Vor= und Zunamen Mohnort Franz Leźoń 73 18 Gruszow 2. Albert Gadziala 403 Radgosin 3. Undreas Baran Mendrzechow 4 Sender Kanner Dabrowa 18 Joffel Linz 18 Bolesław Ubraham Schöps 68 Chaim Metzger Szczucin 69 8. Sellmann Keller 70 Dabrowa Jankel Nath 40 10. Leib Seewald Grondy 11. Juda Kanarvogel Zdzasy Dabrowa, 19. Hugust 1857.

(1001.3)Rundmachung.

Bom Magiftrate ber Kreisftabt Tarnow wird hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß wegen Ueberlaf= fung der mit hohen f. f. Landesregierungs-Erlaffe vom 20. Juni b. J., Bahl 18,992 genehmigten Pflafterung bes Refttheils bes b. Geift= auch Burek - Plates eine Licitatons-Berhandlung am 9. September 1857, um 10 Uhr Bormittags im hiefigen Rathhaufe abgehalten wer-

Der Fiskalpreis beträgt 1441 fl. 52/, fr. C. M. und es wird auch jeder Licitationsluftige verpflichtet fein, hievon ein 10% Badium zu Sanden der Licitations Commiffion zu erlegen.

Die übrigen Licitations=Bedingniffe fonnen gu jeber Beit in ber hieramtlichen Regiftratur eingefeben werben. Magiftrat Tarnow den 22. August 1857.

Edict.

Bom Tarnower f. f. Kreisgerichte wird befannt ge-U. Kaminer und Abam Dr. Morawski, megen Gintentes vom 25. September 1850 getroffenes Ueberein- Gulben Achthundert Bierzig Acht in Zwanzigern ben

Metevrologische Bevbachtungen. Anderung ber Specifische Barom. Sobe Temperatur Richtung und Stärfe Erscheinungen Märme. im Lage auf in Parall. Linie & O Reaum. red. Buffand Feuchtigfeit nado bes Windes ber Atmosphäre von bis in ber guft Reaumur der Luft Oft=S.West schwach Oft=Nord=Oft Rebel am Horizonte + 7°1 +19°3 Schones Wetter 84 43 10,0 Mord=DA

Bericht M. E. Rosset, herrn Razimirg Jablonowski 3. b. in Zarnow angenommen Kafimir Gf. Jablonow-27 des faif, Patentes vom 8. November 1853 auf ski. Fur mich an die Ordre des herrn D. Rosset et 3. 2. Kaminer Werth erhalten. Zarnow 7. Muguft 1845, David Rosset", in die Ausfertigung eines Amortisations-Edictes gewilliget worden.

Daher wird ber Inhaber bes Bechfels aufgeforbert, benfelben binnen 45 Tagen fo gewiß biefem Berichte vorzulegen, als nach Berlauf biefer Zeit ber fragliche Wechsel für amortifirt erflart werden wird.

Mus dem Rathe der f. f. Kreisgerichtes. Tarnow, den 15. Juli 1857.

#### Wiener Börse-Bericht vom 31. August 1857. Beld. BBaare.

| 311                                         | Unleben v. 3. 1851 Gerie B. gu 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 941/2-95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3)                                          | Comb. venet. Anleben zu 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 94½-95<br>95½-96<br>82½-82½<br>71½-72<br>64¾-65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ird                                         | Staatsschuldverschreibungen zu 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 82/-82/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ben                                         | Detto £1, 4/2/6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 649/ -65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| gen                                         | betto "3%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 51-511/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| cie=                                        | betto 1, 4/2/6 betto 2, 4/2/6 betto 3/8/6 betto 1, 3/6 betto 1, 2/2/6 betto 1, 2/2/6 betto 1, 2/2/6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 411/2-411/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| al-                                         | betto "1%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> -41 <sup>1</sup> / <sub>3</sub><br>16 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -16 <sup>1</sup> / <sub>3</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (3.                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| als                                         | Westhar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| un=                                         | Debenburger betto "5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 19,                                         | Mailander Detto "4% Orundentl. Obl. N. Deft. ", 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 94/2 001/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 18.                                         | detto v. Galizien Ung 20 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 805/2-807/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10.                                         | betto ber übrigen Kronl. " 5%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 861/2-87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                             | Banco-Obligationen "2/2%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 631/4-64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| on real                                     | betto v. 3. 1834                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 335-336                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                             | betto " 1839<br>betto " 1854 4%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 94 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> — 88 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 88 <sup>3</sup> / <sub>2</sub> — 88 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 86 <sup>3</sup> / <sub>2</sub> — 87 <sup>3</sup> / <sub>6</sub> 64 <sup>3</sup> / <sub>35</sub> — 64 <sup>3</sup> / <sub>35</sub> — 336 <sup>3</sup> / <sub>144</sub> — 144 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>                                                                                                                                                      |
| -                                           | Como-Rentscheine " 1854 4%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 109-1091/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| -3)                                         | -5198 15 00 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16%-17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| in                                          | Galiz. Pfandbriese Nordbahn-Prior. Oblig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| em                                          | Rordbahn-Prior. Dblig. 84 4%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 861/-861/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12:24:31                                    | Gloggniger betto "500"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 81-811/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ars                                         | Donau-Dampsichiff-Dbl. " 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 86-87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ts=                                         | gloud detto (in Silber) ,, 5%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 90-901/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| en.                                         | 3. Prioritate Ding, Der Staats-Gifenbahn-Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Haur do Enide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rif.                                        | jellichaft zu 275 Francs per Stück. Uctien ber Nationalbank.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 107-108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| űct                                         | 5% Pjandbriefe der Nationalbant 12monatliche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 976-978                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| är=                                         | Action per Dest (Sredit-Anstalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 99 /4 - 99 /8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ŧ.                                          | Action ber Deft. Crebit-Anstalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1231/ _1235/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ind                                         | " " Budweis-Ling-Gmundner Gifenbabn .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2311/232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| in=                                         | " " Nordbahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 99 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -99 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> 220 <sup>8</sup> / <sub>4</sub> -221 123 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -123 <sup>8</sup> / <sub>4</sub> 231 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -232 186 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -186 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> 267-267 <sup>8</sup> / <sub>4</sub>                                                                                                                                                                               |
| 153313                                      | " Staatseisenbahn - Bef. zu 500 Fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 267-2671/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| its=                                        | " " Semiletti - Ottilubeti - Dugit du 200 ic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| and                                         | mit 30 pCt. Einzahlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1001/41003/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ten                                         | " Theisbahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1001/ 1001/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ih=                                         | " Comb. venet. Gisenb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0101/4-100/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.43-17.44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                             | " Donau-Dampfichifffahrte- Gefellichaft .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 552-554                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                             | " " Donau-Dampfichifffahrts-Gefellschaft .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 552-554                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                             | " " Elond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 380—383                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                             | " Gloph Dether October Gastilla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 380—383                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3)                                          | " Gloph Dether October Gastilla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 380—383                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3)                                          | " " Eloyd " " Pefther Kettenbr. Gesellsch. " " Wiener Dampsm. Gesellsch. " " Preßb. Tyrn. Eisenb. 1. Emiss.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 380—383<br>72—74<br>73—75<br>22—24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3)<br>ver                                   | " " Eloyd " " Pefther Kettenbr. Gesellsch. " " Wiener Dampsm. Gesellsch. " " Preßb. Tyrn. Eisenb. 1. Emiss.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 380—383<br>72—74<br>73—75<br>22—24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| rising                                      | " " Eloyd " " Pefther Kettenbr. Gesellsch. " " Wiener Dampsm. Gesellsch. " " Preßb. Tyrn. Eisenb. 1. Emiss.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 380—383<br>72—74<br>73—75<br>22—24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ver<br>om<br>we=                            | " " Eloyd " " Pefther Kettenbr. Gesellsch. " " Wiener Dampsm. Gesellsch. " " Preßb. Tyrn. Eisenb. 1. Emiss.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 380—383<br>72—74<br>73—75<br>22—24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ver                                         | " " Eloyd " " Pefther Kettenbr. Gesellsch. " " Wiener Dampsm. Gesellsch. " " Preßb. Tyrn. Eisenb. 1. Emiss.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 380—383<br>72—74<br>73—75<br>22—24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ver<br>om<br>we=                            | " " Eloyd " " Pefther Kettenbr. Gesellsch. " " Wiener Dampsm. Gesellsch. " " Preßb. Tyrn. Eisenb. 1. Emiss.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 380—383<br>72—74<br>73—75<br>22—24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ver<br>om<br>we=<br>4<br>tet,               | " " Eloyd " " Pefther Kettenbr. Gesellsch. " " Wiener Dampsm. Gesellsch. " " Preßb. Tyrn. Eisenb. 1. Emiss.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 380—383<br>72—74<br>73—75<br>22—24<br>30—32<br>84—84 ½<br>27 ½—28<br>14 ½—14 ½<br>43 ½—44<br>38 ½—44<br>38 ½—38 ½                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ver<br>om<br>we=<br>4<br>net,<br>re=        | " Glopb " Pefther Kettenbr. Sefellsch. " Wiener Dampsm. Gesellsch. " Prest. Torn. Eisenb. 1. Emiss. " betto 2. Emiss. mit Priorit.  Fürst Esterhazy 40 fl. 2. Bindischarab 20  F. Waldstein 20 " Keglevich 10 " Salm 40 " St. Genois 40 " Palsip 40 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 380—383<br>72—74<br>73—75<br>22—24<br>30—32<br>84—84 ½<br>27 ½—28<br>14 ½—14 ½<br>43 ½—44<br>38 ½—44<br>38 ½—38 ½                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ver<br>om<br>we=<br>4<br>tet,               | " Glopb" " Pefther Kettenbr. Gefellsch. " Biener Dampsm. Gesellsch. " Brest. Eprn. Eisenb. 1. Emiss. Detto 2. Emiss. mit Priorit. Fürst Esterhazh 40 st. 2. F. Waldstein 20 " Keglevich 10 " Salm 40 " St. Genois 40 " Palsip 40 " Clary 40 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 380—383<br>72—74<br>73—75<br>22—24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ver<br>om<br>we=<br>4<br>net,<br>re=<br>be= | " Glopb" " Pefther Kettenbr. Gesellsch. " Wiener Dampsm. Gesellsch. " Wiener Dampsm. Gesellsch. " Preßb. Tyrn. Eisenb. 1. Emiss. Detto 2. Emiss. mit Priorit. Fürst Esterhazh 40 st. 2. F. Waldstein 20 " Keglevich 10 " Salm 40 " St. Genois 40 " Palsty " Elary 40 " Ukary 40 "                                                                                                                                                                                                                                                                        | 380—383<br>72—74<br>73—75<br>22—24<br>30—32<br>84—84 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>27 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> —28<br>27 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> —28<br>14 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> —14 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>43 <sup>5</sup> / <sub>4</sub> —44<br>38 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> —38 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>40 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> —41<br>39 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> —39 <sup>9</sup> / <sub>4</sub>                                               |
| ver<br>om<br>we=<br>4<br>net,<br>re=<br>be= | " Eloyd" " Pefther Kettenbr. Sefellsch. " Wiener Dampsm. Gesellsch. " Preßb. Torn. Eisenb. 1. Emiss. " betto 2. Emiss. mit Priorit. Fürst Esterhazy 40 st. 2. Bindischgräß 20 " Reglevich 10 " Salm 40 " St. Genois 40 " Palsin 40 " Elary 40 " Ulary 40 "                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 380—383<br>72—74<br>73—75<br>22—24<br>30—32<br>84—84 ½<br>27 ½—28<br>14 ½—14 ½<br>43 ½—44<br>38 ½—44<br>38 ½—38 ½                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ver<br>om<br>we=<br>4<br>net,<br>re=<br>be= | " Glopb " Pefther Kettenbr. Gesellsch. " Wiener Dampsm. Gesellsch. " Wiener Dampsm. Gesellsch. " Preßb. Tyrn. Eisenb. 1. Emiss. Detto 2. Emiss. mit Priorit. Fürst Esterhazh 40 st. 2. F. Windsschaft 20 " Keglevich 10 " Scalm 40 " St. Genois 40 " Palsip 40 " Clary 40 " Umsterdam (2 Mon.). Uugaburg (Uso.). Butarest (31 T. Sicht)                                                                                                                                                                                                                  | 380-383 72-74 73-75 22-24 30-32 84-84/* 27*/4-28 27*/4-28 14/-14/* 43/*-44 38/*-38/* 40*/4-41 39/*-39*/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ver om we= 4 net, re= be= 3.                | " Glopb " Pefther Kettenbr. Gesellsch. " Wiener Dampsm. Gesellsch. " Wiener Dampsm. Gesellsch. " Preßb. Tyrn. Eisenb. 1. Emiss. Detto 2. Emiss. mit Priorit. Fürst Esterhazh 40 st. 2. F. Windsschaft 20 " Keglevich 10 " Scalm 40 " St. Genois 40 " Palsip 40 " Clary 40 " Umsterdam (2 Mon.). Uugaburg (Uso.). Butarest (31 T. Sicht)                                                                                                                                                                                                                  | 380—383<br>72—74<br>73—75<br>22—24<br>30—32<br>84—84 <sup>1</sup> / <sub>*</sub><br>27 <sup>1</sup> / <sub>*</sub> —28<br>27 <sup>1</sup> / <sub>*</sub> —28<br>14 <sup>1</sup> / <sub>*</sub> —14 <sup>1</sup> / <sub>*</sub><br>43 <sup>6</sup> / <sub>*</sub> —44<br>36 <sup>1</sup> / <sub>*</sub> —38 <sup>1</sup> / <sub>*</sub><br>40 <sup>3</sup> / <sub>*</sub> —41<br>39 <sup>1</sup> / <sub>*</sub> —39 <sup>3</sup> / <sub>*</sub>                                               |
| ver om we= 4 net, re= be= 3.                | " Glopb " Pefther Kettenbr. Gesellsch. " Wiener Dampsm. Gesellsch. " Wiener Dampsm. Gesellsch. " Preßb. Tyrn. Eisenb. 1. Emiss. Detto 2. Emiss. mit Priorit. Fürst Esterhazh 40 st. 2. F. Windsschaft 20 " Keglevich 10 " Scalm 40 " St. Genois 40 " Palsip 40 " Clary 40 " Umsterdam (2 Mon.). Uugaburg (Uso.). Butarest (31 T. Sicht)                                                                                                                                                                                                                  | 380—383<br>72—74<br>73—75<br>22—24<br>30—32<br>84—84 <sup>1</sup> / <sub>*</sub><br>27 <sup>3</sup> / <sub>*</sub> —28<br>27 <sup>3</sup> / <sub>*</sub> —28<br>14 <sup>1</sup> / <sub>*</sub> —14 <sup>1</sup> / <sub>*</sub><br>43 <sup>3</sup> / <sub>*</sub> —44<br>38 <sup>3</sup> / <sub>*</sub> —38 <sup>3</sup> / <sub>*</sub><br>40 <sup>3</sup> / <sub>*</sub> —41<br>39 <sup>3</sup> / <sub>*</sub> —39 <sup>3</sup> / <sub>*</sub><br>105<br>——————————————————————————————————— |
| ver om we= 4 net, re= be= 34                | " Glopb " Pefther Kettenbr. Gesellsch. " Wiener Dampsm. Gesellsch. " Wiener Dampsm. Gesellsch. " Preßb. Tyrn. Eisenb. 1. Emiss. Detto 2. Emiss. mit Priorit. Fürst Esterhazh 40 st. 2. F. Windsschaft 20 " Keglevich 10 " Scalm 40 " St. Genois 40 " Palsip 40 " Clary 40 " Umsterdam (2 Mon.). Uugaburg (Uso.). Butarest (31 T. Sicht)                                                                                                                                                                                                                  | 380—383 72—74 73—75 22—24 30—32 84—84 ½ 27 ¾—28 27 ¾—28 14 ½—14 ½ 43 ¾—44 38 ¼—38 ½ 40 ¾—41 39 ½—39 ¾ 86 ½ 105 ———————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ver om we= 4 net, re= be= 34                | " Glopb " Pefther Kettenbr. Gesellsch. " Wiener Dampsm. Gesellsch. " Wiener Dampsm. Gesellsch. " Preßb. Tyrn. Eisenb. 1. Emiss. Detto 2. Emiss. mit Priorit. Fürst Esterhazh 40 st. 2. F. Windsschaft 20 " Keglevich 10 " Scalm 40 " St. Genois 40 " Palsip 40 " Clary 40 " Umsterdam (2 Mon.). Uugaburg (Uso.). Butarest (31 T. Sicht)                                                                                                                                                                                                                  | 380—383 72—74 73—75 22—24 30—32 84—84 ½ 27 ½—28 27 ½—28 14 ½—14 ½ 43 ½—44 38 ½—38 ½ 40 ¾—41 39 ½—39 ½ 105 ———————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ver<br>om<br>we=<br>4<br>net,<br>re=        | " Glopb " Pefther Kettenbr. Gesellsch. " Wiener Dampsm. Gesellsch. " Wiener Dampsm. Gesellsch. " Preßb. Tyrn. Eisenb. 1. Emiss. Detto 2. Emiss. mit Priorit. Fürst Esterhazh 40 st. 2. F. Windsschaft 20 " Keglevich 10 " Scalm 40 " St. Genois 40 " Palsip 40 " Clary 40 " Umsterdam (2 Mon.). Uugaburg (Uso.). Butarest (31 T. Sicht)                                                                                                                                                                                                                  | 380—383 72—74 73—75 22—24 30—32 84—84½ 27³/4—28 27³/4—28 14½—14½ 43¾—44 38½—38½ 40³/4—41 39½—39³/4 105 ———————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ver om wes 4 net, res be= 34 33 36 35       | " Glovb " Pefther Kettenbr. Gefellsch. " Biener Dampsm. Gesellsch. " Presh. Tyrn. Gisenb. 1. Emiss. " Detto 2. Emiss. mit Priorit. Fürst Esterhard 40 st. 2. " Reglevick 10 st. 20 st. " Reglevick 10 st. " Salm 40 st. " Salm 40 st. " Salm 40 st. " Salm 40 st. " Glarp 40 st. " Palsty 40 st. " Glarp 40 st. " Palsty 40 st. " Palsty 40 st. " Glarp 40 st. " Glarp 40 st. " Glarp 40 st. " Glarp 40 st. " Gonstantinopel betto Frankjurt (3 Mon.) Hamburg (2 Mon.) Livorno (2 Mon.) Livorno (2 Mon.) Rondon (3 Mon.) Mailand (2 Mon.) Paris (2 Mon.) | 380—383 72—74 73—75 22—24 30—32 84—84½ 27¾—28 27¾—28 27¾—28 14½—14¼ 43¾—44 38¼—44 39¼—33¾ 40¾—33¾ 10 10 103 191¾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ver om wes 4 net, res be= 34 33 36 35       | " Glovb " Pefther Kettenbr. Gefellsch. " Biener Dampsm. Gesellsch. " Presh. Tyrn. Gisenb. 1. Emiss. " Detto 2. Emiss. mit Priorit. Fürst Esterhard 40 st. 2. " Reglevick 10 st. 20 st. " Reglevick 10 st. " Salm 40 st. " Salm 40 st. " Salm 40 st. " Salm 40 st. " Glarp 40 st. " Palsty 40 st. " Glarp 40 st. " Palsty 40 st. " Palsty 40 st. " Glarp 40 st. " Glarp 40 st. " Glarp 40 st. " Glarp 40 st. " Gonstantinopel betto Frankjurt (3 Mon.) Hamburg (2 Mon.) Livorno (2 Mon.) Livorno (2 Mon.) Rondon (3 Mon.) Mailand (2 Mon.) Paris (2 Mon.) | 380—383 72—74 73—75 22—24 30—32 84—84½ 27¾—28 27¾—28 27¾—28 14½—14¼ 43¾—44 38¼—44 39¼—33¾ 40¾—33¾ 10 10 103 191¾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ver om we= 4 net, re= be= 34                | " Glovb " Pefther Kettenbr. Gefellsch. " Biener Dampsm. Gesellsch. " Presh. Tyrn. Gisenb. 1. Emiss. " Detto 2. Emiss. mit Priorit. Fürst Esterhard 40 st. 2. " Reglevick 10 st. 20 st. " Reglevick 10 st. " Salm 40 st. " Salm 40 st. " Salm 40 st. " Salm 40 st. " Glarp 40 st. " Palsty 40 st. " Glarp 40 st. " Palsty 40 st. " Palsty 40 st. " Glarp 40 st. " Glarp 40 st. " Glarp 40 st. " Glarp 40 st. " Gonstantinopel betto Frankjurt (3 Mon.) Hamburg (2 Mon.) Livorno (2 Mon.) Livorno (2 Mon.) Rondon (3 Mon.) Mailand (2 Mon.) Paris (2 Mon.) | 380—383 72—74 73—75 22—24 30—32 84—84½ 27¾—28 27¾—28 27¾—28 14½—14¼ 43¾—44 38¼—44 39¼—33¾ 40¾—33¾ 10 10 103 191¾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ver om wes 4 net, res be= 34 33 36 35       | " Glovb " Pefther Kettenbr. Gefellsch. " Biener Dampsm. Gesellsch. " Presh. Tyrn. Gisenb. 1. Emiss. " Detto 2. Emiss. mit Priorit. Fürst Esterhard 40 st. 2. " Reglevick 10 st. 20 st. " Reglevick 10 st. " Salm 40 st. " Salm 40 st. " Salm 40 st. " Salm 40 st. " Glarp 40 st. " Palsty 40 st. " Glarp 40 st. " Palsty 40 st. " Palsty 40 st. " Glarp 40 st. " Glarp 40 st. " Glarp 40 st. " Glarp 40 st. " Gonstantinopel betto Frankjurt (3 Mon.) Hamburg (2 Mon.) Livorno (2 Mon.) Livorno (2 Mon.) Rondon (3 Mon.) Mailand (2 Mon.) Paris (2 Mon.) | 380—383 72—74 73—75 22—24 30—32 84—84 <sup>1</sup> / <sub>*</sub> 27 <sup>1</sup> / <sub>*</sub> —28 27 <sup>1</sup> / <sub>*</sub> —28 14 <sup>1</sup> / <sub>*</sub> —14 <sup>1</sup> / <sub>*</sub> 43 <sup>2</sup> / <sub>*</sub> —41 39 <sup>1</sup> / <sub>*</sub> —39 <sup>2</sup> / <sub>*</sub> 105 ———————————————————————————————————                                                                                                                                             |

# Abgang und Ankunft der Gifenbahnguge.

Abgang von Krakau: um 12 Uhr 15 Minuten Nachmittag. um 9 Uhr 5 Minuten Abends. um 6 Uhr 10 Minuten Morgens. nach Dembica um 3 Uhr 25 Minuten Nachmittag um 8 Uhr 30 Minuten Bormittag. Ankunft in Krakaut um 5 Uhr 20 Minuten Morgens. um 2 Uhr 36 Minuten Nachmittag. um 11 Uhr 25 Minuten Bormittag. um 8 Uhr 15 Minuten Abends. von Breslau u. um 2 Uhr 55 Minuten Rachmittag Warschau

Abgang von Dembica: um 11 uhr 15 Minuten Bormittag. um 2 uhr nach Mitternacht. Aufunft in Dembica: nach Krakau um 3 uhr 37 Minuten Rachmittag.
um 12 uhr 25 Minuten Rachts. oon Arafau

A. k. Theater in Krakan.

unter ber Direction des Friedrich Blum. Dinftag, ben 1. Ceptember 1857. Muf vielfeitiges Berlangen mit neuen Bilbern.

Dorstellung

D. Zoner.

Borher: Einer muß heirathen. Luftspiel in 1 Uct von Wilhelmi.

Unfang um 61/2 Uhr. — Raffaeröffnung um 5 Uhr. Anton Czapliński, Buchbruderet : Gefchafteleiter.